y 312/3

# Mahres Bericht

Der

Großbergoglich- Belfilcben

## Handels - Kammer

Worms Rh.

TAT

hie 3ahre 1867 und 1868.



The state of the s

Merc. 4º 626 Defailieff

### Jahres - Bericht

ber

Großherzoglich Beffischen

## Handels-Kammer

31

Worms ARh.

für

die Jahre 1867 und 1868.



Dorm 8. Buchbruderei von A. S. Boeninger. 1869.



#### Vorbemerkungen.

In dem Jahre 1867 haben wir mit Genehmigung Großherzoglichen Ministeriums des Innern von der Erstattung eines besonderen Berichtes für dieses Jahr abgesehen, und uns mit einem kurzen Geschäftsbericht an den hiesigen Handelsstand begnügt. Wir wurden hierzu durch die Ersahrung veranlaßt, daß die Jahresberichte, namentlich kleinerer Pläte, bei dem Mangel an merkantississorisch wichtigen Daten, welche sich im Berlaufe eines Jahres vollziehen, leicht der Wiederholung und einem gewisen Schwes vollziehen, leicht der Wiederholung und wiren gewisen Schwessbericht wir halten es für zwecknäßig, von jett ab, ähnlich wie andere Hondelskammern, nur alle zwei Kahre einen Kabresbericht zu ersatten.

Bir glauben faum, bag ber 3med, welchen biefe Berichte erreichen follen, hierburch beeintrachtigt werbe. Denn, wenn es auch in vielen Fallen werthvoll fein mag, rafch ein Bild ber commerciellen Berhältniffe einer befonberen Beit ju erhalten, fo ift gewiß fur eine fpatere Beit, fur welche ber ftatiftis fche Theil unferes Berichtes bas Material ju einer Geschichte unferer Reit und unferes Plates liefern foll, bas Datum ber Beröffentlichung biefes Materials ohne Intereffe. Und mas ben gutachtlichen Theil eines Berichtes anlangt, fo ift zwar ein großer Ginfluß besfelben auf die Löfung ichwebender Fragen gewiß wünschenswerth und auch in ber That nicht zu verkennen, und in diefem Betracht mag ein ju fpates Ericheinen nicht zuträglich fein, aber wir wiffen aus ber Erfahrung, baß eine Sanbelstammer meift in die Lage fommt, ober fich immer in bie Lage verfeten fann, ihre Unfichten über grabe brennenbe Fragen gur richtigen Beit an bie richtige Abreffe gelangen gu laffen, ebe biefelben in bem Sahresbericht jum Drud tommen, und es ift wiederum vorzugsweise ber biftorifche Werth berfelben, welcher ihre Bufammenftellung und Beröffentlichung veranlaßt.

Bir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, daß bei dem Mangel einer Centralstelle für Handel und Industrie in unserm Lande eine jede Handelskammer genöthigt ist, in ihrem Berichte dieselben Thatsachen von allgemeiner Tragweite zu veröffentlichen wie die übrigen Handelskammern, während z. B. im Württemberg diese Wiederholungen durch den allgemeinen Bericht vermieden werden, welchen die dort existirende Centralstelle sur das ganze Land erstattet.

#### I. Gutachtlicher Theil.

Mugemeine Lage. Das hanbels. Gewerbe und Berkehrswesen von Worms in ben Jahren 1867 und 1868, über welches wir hier zu berichten haben, zeigt auf ber einen Seite die Nachtheile, welche die politischen Ereignisse des vorhergehenden Jahres zur unsmittelbaren Folge hatten, auf der anderen dagegen die Anfänge einer vielversprechenden Entwickelung.

Es ift natürlich, baß mit jeber Aenberung, namentlich wenn fie plöglich und gewaltsam eintritt, gewisse Schäbigungen verbunden sind; eine Reaction bleibt bei keiner Bewegung aus, am wenigsten bei einer politischen.

So kam es, daß der kurze und doch gewaltige Krieg des Jahres 1866 und die daraus hervorgehende Neugestallung Deutschlands dem Handel und den Gewerben Bunden schlugen, die heute noch nicht vernarbt sind. Unsere Nachdarn konnten nicht ohne politische Beklemmungen das Entstehen einer activen Grohmacht vor ihrer Schwelle wahrnehmen. Ihr Gebahren ließ die Frage, ob Krieg ob Frieden stels offen, und selbst ohne greisdare Ursace, ift eine gewisse Unbehaglickeit nie von den Gemüthern gewichen. Daß in solcher Lage Handel und Gewerbe nicht sonderlich gedeihen konnten, ist natürlich; die Unsicherbeit seds Calculs ließ keine weitgehenden Speculationen zu, und Jeder arbeitete deshalb immer nur für den dringenden Bedarf.

Dagu tam, baf burd bie Dobilbaltung ber Armeen eine große Rabl von tuchtigen Rraften ber Arbeit vermanent entangen morben find, wodurch die übrigbleibenden Arbeiter fcmierig murben und in manden Branden für bas Berbaltnif amiichen Arbeiter und Arbeitgeber eine bebenfliche Rrife berbeigeführt murbe.

Im Laufe ber Reit, vielleicht nach ichmeren Rampfen, wird eine andere Baffs gefunden werden, auf welche fich biefes Berbaltniß neu grundet; mas wir aber fur's erfte auf's febnlichfte munichen, ift, bag bie politifche Conftellation es verftatten moge bie große Babl von Arbeitsfraften ber Broduction gurnd gugeben, bie ihrer fo febr bebarf.

Benn unfer Blat im Bangen in biefer Beit fein erbebliches fleineres Geschäft als in rubigen Jahren gemacht bat, im Gingelnen fogar vorgefdritten ift, fo nebmen mir bies für ein erfreuliches Beichen ber Tüchtigfeit und Solidität besfelben. und es bleibt nur ju bedauern, daß bas Gefchaft nicht benjenigen Aufschwung genommen bat, ber obne iene Storungen ftattgefunden batte.

Durch bie neu abgeschloffenen Rollvertrage ift bie Fort. Bouverein. erifteng bes Rollvereins, Die furg vorber febr in Frage geftellt mar, gefidert. Das wirthicaftliche Band ift burch bas Rollparlament ein nationales geworben, und bas Bedürfniß nach Ginigung, bas in ben Wirren ber letten Beit fich ftets geltenb machte, wird feine Bollichranten mehr auftommen laffen.

In ben neu constituirten Berein find bie beiben Dedlenburg, die Elbherzogthumer, die Stadt Lubed und die Landgebiete von Samburg und Bremen eingetreten, und es umfaßt nunmehr berfelbe alle nicht öfterreichischen beutiden Sande, mit Ausnahme ber beiben Freiftabte Samburg und Bremen.

So erfreulich bie Thatfache ift, bag ber geographische Begriff Deutschland bier wenigstens eine größere wirthichaftlide Ginbeit aufweist, fo munidenswerth mare ber Gintritt unferer größten Seeplate. Gie vermögen in ihrer abgetrennten Lage bem Binnenlande nicht bas ju bieten, was ohne Rollgrenzen um biefelben möglich mare.

Mögen beshalb folde Reformen im Zollverein eingeführt werben, welche die Bilanz des Für und Biber ben Eintritt ber Secstädte zu Gunften bes Für zu gestalten im Stande find, die einsache Rechnung wird bann bem bauernden Bortheil gegen- über einer einmaligen Unbequemlickeit ben Borzug geben.

Zoll: parlament. Als sichersten Bürgen für die glückliche Zukunft des Bollvereins sehen wir das Zollparlament an. In ihm hat das
beutsche Bolk ein Organ, durch welches es selbst über sein Geichick in wirthschaftlicher Beziehung entscheiden kann. Wir bedauern nur, daß besondere Rücksichen verhinderten, die ängklich eingehaltene Competenz desselben auf eine Reihe von Gegenständen zu erweitern, welche ebensogut von Wichtigkeit für
das ganze Zollvereinsgebiet sind wie die Zollgeschgebung.

Rorbbent:

Ein engeres Band für einen Theil unferes Naterlandes ist durch den norddertschen Bund geschaffen worden. Der Reichstat und Reichstag besielben haben eine Reise von Resormen in liberalem Sinne beschlossen, durch welche Deutsch-land erst eigentlich in die Reibe der frei wirthschaftenden Nationen eintritt.

Hier find zu rechnen: Die Entfernung des letten Reftes mittelalterlicher Infitutionen durch Aufhebung der Buchergeset und der Schuldhaft und durch Einführung der Freizügigsteit, ferner die Regelung des Paßwesens, die Adoptirung des französischen Maß- und Gewichthystems u. A. m. Der auswärtige Handel wird durch Consuln, hinter welchen eine Nachtsteht, geschützt, und die Schifffahrt durch eine Flagge, welche sich nöthigenfalls Geltung zu verschaffen weiß, gedeckt.

Diesen Errungenschaften gegenüber befinden wir uns in einer eigenthümlichen Lage; wir haben Theil an vielen berselben, obgleich sie nicht für uns und nicht durch uns in's Leben getreten sind. Denn, indem ein Theil unseres Landes der Jurisdiction des nordbeutschen Bundes unterworsen ist, sind wir gezwungen, alle durchgreisenden Bestimmungen, welche eigentlich nur für diesen Theil verdindlich sein sollten, mit oder wider Willen auch für den übrigen Theil anzunehmen, wenn

anders wir nicht verschiebene Gefete in ben verschiedenen Territorien unferes Landes haben wollen.

Daß ein folder Buftand fein gefunder ift, wird Jebermann einleuchten, und wir fonnen besbalb nur munichen, bag es in nicht zu weiter Gerne möglich merbe, benfelben unter Berud. fichtigung berechtigter Berbaltniffe babin abzuändern, bag wir mit bem gefammten Deutschland an einer Gefetgebung, welche uns thatfachlich trifft, auch Theil nehmen werben und fo bie Bortbeile berfelben unverfürzt genießen fonnen.

Bir haben in unferem vorigen Berichte bie Nothwendig- Oberfter Geteit eines oberften Gerichtshofes für Sanbelsfachen betont und für Sanbels. tonnen nun anführen, bag bie Errichtung eines folden für ben nordbeutschen Bund beichloffen ift.

Bir werben gwar indirect von ber Thatigfeit besfelben Ruten gieben, indem unfere Berichte fich mohl bie leitenben Grundfate beffelben aneignen werben, und wir werben fo de facto feinem Rechtsgebiete angehören, aber es mußte bies auch de jure ber Kall fein, wenn wir an ber gewonnenen Rechtsficherheit unmittelbar und untrüglich Theil haben wollen. hoffen fogar, bag ber ju ichaffenbe Berichtsbof eine oberfte Inftang für bas gange Gebiet bes allgemeinen beutschen Sanbelegefetbuches werbe.

Die Aufhebung ber Wuchergefete und ber Schulbhaft, für welche wir in unferem letten Jahresberichte fprachen, ift Schulbhaft. burd Gefet vom 4. bez. 7. August 1868 auch für unfer Großbergogtbum erfolgt.

Die Frage bes Bobenfrebits ift in ber letten Beit viel- Bobenerebit. fach erörtert worben. Obgleich wir in Folge ber allgemeinen Boblhabenheit unferes Begirts in ber glücklichen Lage find, baß weber ein Mangel an verfügbaren Rapitalien, noch eine ftarte Rachfrage nach benfelben ftattfindet, fo wollen wir uns boch nicht verhehlen, bag burch bie Bortheile, welche bie Unlagen in ginstragenden Offecten gewähren, bas Rapital mit ber Beit fich andere Wege fuchen fonnte, ober bag außere ungunftige Berhältniffe (fcblechte Beinjahre u. f. w.) ben Bobenbesit in die Lage bringen können, seinen Credit in stärkerem Maße wie bisher in Anspruch zu nehmen, und es wäre für diese Fälle sehr zu wünschen, daß unser Hppothekenwesen bei Zeiten nach liberalen Grundsägen umgestaltet werde.

Rach ber bisherigen Organisation werben heute schon Crebitsuchenbe, burch bie großen Kosten und Umftändlichkeiten bes Berfahrens, welches nicht einmal volle Sicherheit gewährt, nur ju oft bem Bucher in die Arme getrieben, und es würde baber ein erleichtertes Bersahren auch jest schon gute Früchte bringen.

Patent:

Das Patentivesen wird wohl nach dem Antrag des nordbeutschen Bundeskanzlers vom 10. Tezember 1868 im Gebiete des nordbeutschen Bundes ganz aufhören. Die Motive, welche den Antrag begründen, sind schon lange von uns als die einzig richtigen anerkannt worden (Jahresdericht für 1863 u. a.) und wir hoffen, daß Norddeutschland unter den Großstaaten die Initiative ergreisen werde, diese senderbare Institut zu beseitigen. Daß ein Patent in einem kleinen Staate wie dem unseren nur dann einigen Werth für den Inhaber haben kann, wenn es in den benachdarten größeren Staaten ebenfalls gegeben ist, wird wohl nicht zu bestreiten sein, und wir kommen hier wiederum zu der Nothwendigkeit, mit unserer Gesetzgebung der des nordbeutschen Bundes zu solgen und das Patentwesen ebenfalls abzuschaften.

Berficher. ungemefen. Das Versicherungswesen bilbet allenthalben einen ständigen Gegenstand ber Klage. Wir hoffen, daß eine Uenderung in der betreffenden Gesetzgebung, die in Aussicht steht, so ansfallen möge, daß bei entsprechender Sicherheit möglichste Freibeit gewährt werde.

Mag: und Gewicht: fostem Das französische Maß, und Gewichtlystem ist endlich aboptirt; vom 1. Januar 1872 an werden wir nach Meter und Kilo rechnen.

Damit ift eine Frage gefchloffen, welche nur biefe einzige einsache Antwort zuließ, über welche aber so abweichende Ansichten geltend gemacht worden sind, daß eine spätere Zeit sich über die Mannigfaltigkeit berfelben wundern und darin ein Zeichen für die Schwierigkeiten erblicken wird, welche jede neue Idee überwinden muß.

Bir besigen, Dank bem richtigen Blid unferer Regierung, ein Maße und Gewichtspitem, bas zu bem französischen in einem sehr einfachen Berhältnisse steht, so baß uns ber bevorstehenbe Uebergang leichter fallen wird als ben Angehörigen aller übris arn betreffenben Staaten.

Eine andere Frage von nahezu gleicher Ginfachheit steht noch auf der Tagesordnung, die des Münzspstems. Sie ist schwieriger zu beantworten, weil eine andere Schwesterfrage dazu getreten ist, die der Währung.

Wie auch die neue Weltmunze sich gestalten möge, ob 20 Franken oder 25 Franken, das eine mussen wir nur erwarten, das Deutschland genau dasselbe Minglystem einsühren werde, das in dem romanischen Theil von Europa gilt oder gelten wird. Gine germanische Münze halten wir dem gegenüber für ebenso ungerechtsertigt, wie eine süddeutsche neben der norddeutschen.

In bemfelben Maße wie ber Verkehr größere Ausbehnung gewann, machte sich bas Bedürsniß nach einer Münzeinheit für größere Kreise gettend. Berlin ist heute Paris und News Porf näher, wie es vor 100 Jahren ben preußischen Provinzen war, bie Rothwendigkeit einer totalen Münzgleichheit dieser Städte ist also heute größer wie damals die einer Münzeinheit des preußischen Staates.

Wir hier an ber Grenze von Frankreich fühlen freilich jest noch bas Bedürsniß einer Münzgleichheit beiber Länder stärker wie die nörblichen und östlichen Theile von Deutschland, aber wie lange wird es dauern, bis jene Länder durch die erleichterte Communication dieser Grenze ebenso nahe gerückt sind? Jest eine neue Münze schaffen, und wenn sie auch zum Franken in einsachem Berhältniß stünde, wie der österreichische Gulden ober das Fünsfrankenftuck, würde einen Ris durch das wirthschaftenbe Europa ziehen, der später mit großen Opsern wieder verbeilt werden müßte.

Müng:

Wir hoffen benmach, daß in ben maßgebenden Kreisen alle andere Rücksichtnahme fallen gelassen werbe, und daß eine einheitliche Münze, dem Werth, der Sintheilung und sogar der Form und Benennung nach für alle handeltreibende Staaten, vorzüglich aber die benachbarten, angenommen werde.

Sanbels: verträge. Der Zollvertrag mit Frankreich 1865 eröffnete eine Reihe von ähnlichen Berträgen mit Nachbarstaaten. Sinmal der schutzsöllnerischen Handelspolitik den Rüden gekehrt, konnte man nicht stehen bleiben; die Consequenz der Thatsachen führte auf dem betretenen Wege weiter.

Die Nachtheile, welche nach ber Ansicht allzuängstlicher Gemüther aus der Dessung des deutschen Marktes für fremde Güter erwachsen sollten, siellten sich nicht ein, die deutsche Industrie konnte im Ganzen die Concurrenz der auswärtigen aushalten, und im Gegentheil sand sie nun im Auskande ein erweitertes Absagebiet, das sie sich nach einigem Tasten und Fühlen zu Rugen machte. Wir können wenigstens für unseren Alas nur einen günstigen Sinfluß der Verträge constatiren.

Es wurden in rascher Folge Verträge mit Belgien, England und Italien geschlossen, und Unterhandlungen mit nabezu allen übrigen Staaten von Bebeutung geführt.

a) mit Defters reich.

Namentlich war es Wunsch, ja Bedürsniß, mit Desterreich, bas bisher so sehr zugeknöpft war, in intimeren Wechselverkehr zu treten.

Seitdem der Raiserstaat politisch von uns geschieden, ver- langte neben der Berechnung eine nationale Sympathie nach einem anderen Band, das uns mit demselben verknüpse. Die Besserung der Geldverhältnisse in Oesterreich, die durch den massenhaften Export der Erträgnisse schre günstiger Ernten herbeigeführt worden war, beseitigte ein natürliches hindernis wenigstenst schilweise, das dem Berkehr disher entgegen gestanden hatte, und machte den Wunsch reger, auch die künklichen hindernisse sallen zu sehen. Der Abschlich eines dahin zielenden Vertrages wurde bekanntlich durch die Forderung Oesterreichs den Weinzoll auf 2 Thaler herabzusehen, verzögert; viele Stimmen auch aus

unserer Nahe sprachen sich gegen biese Zollermäßigung aus, während andere, barunter auch wir in unserem vorigen Jahresberichte, dieselbe nicht zu fürchten erklärten. — Man reichte sich die Sande, der Weinzoll wurde auf 2 Thaler 20 Sgr. normirt, und der Vertrag am 9. März 1868 abgeschlossen.

Die Zollermäßigungen, welche Desterreich verschiebenen Waaren, wie Wollen-, Baumwollen-, Leinen-, Eisen-, Leder-Baaren u. s. w. gewährt, sind zwar im Verhältniß zu den früheren hohen Zollsäßen nicht unbedeutend, aber doch nicht genügend den Jöllen den Charafter starfer Schutzölle zu nehmen, und unsern Waaren den jenseitigen Martt in dem Maße zu öffinen, wie es für beide Seiten winschenswerth wäre. Desterreich muß und wird, wenn ruhige Zeiten es ihm gestatten, mit der Reduktion seiner Zölle fortsahren, damit es die Stelle in dem europäischen Bölkerconcerte einnehme, welche es nach der freiheitlichen Entwicklung seiner ünneren Verhältnisse sür sich beanspruchen kann.

Mit der Schweiz wurde ebenfalls lange verhandelt. Der Abschluß eines Bertrages wurde durch bie in letter Stunde erhobenen Forderungen in Bezug auf die inneren Abgaben des Biers in der Schweiz verzögert, und die Alpenbahnfrage wurde an die Bollfrage geknüpft. Nachdem aber unter dem Mißtrauen des Auslandes diese Fragen eine günftige Lösung gesunden, wurde der Bertrag, der den so nache verwandten Staaten die Rechte der Meistbegünstigten einräumte, unterzeichnet.

b) mit ber Comeig

Spanien hulbigte bisher bem System bes Schutzolles und ruinirte bekanntlich auf biese Weise seinen handel und seine Industrie. In ter letten Zeit hatte es bem Freihandel einige Concessionen gemacht, indem es, wie wir in unserem letten Jahresberichte ansührten, Frankreich gegenüber den Zollzuschlag ausscho, den es bisher zum Schutz seiner Rhederei von allen Waaren erhob, welche zu Land oder auf nicht spanischen Schiffen eingingen. Zetzt können wir hinzusügen, daß durch den am 30. März 1868 abgeschlossenen Vertrag dem Zollverein diese Vergünktiauma ebenfalls zugeklanden ist.

c) mit Epanien.

Der ben Cortes vorgelegte Entwurf einer neuen Zollordnung kennt zwar keine direkten Sinsuhrverbote mehr, aber die hohen Jölle, die erst nach und nach ermäßigt werben sollen, verbieten indirekt für die nächste Zeit die Einsuhr, ober erschweren dieselbe doch übermäßig. Es wäre ein radikales Vorgehen von den gegenwärtigen Leitern des in der Umgestaltung begriffenen Landes sehr zu wünschen.

d) mit bem

Auch mit bem Kirchenstaate wurde ein Bertrag am 8. März 1868 abgeschlossen, wonach die Rechte der am meisten begünstigten Nationen gegenseitig zugestanden wurden.

e) mit Morb: amerifa unb Rußlanb.

Enblich muffen wir auch hier, wie bei jeder Gelegenheit unfer Bedauern darüber aussprechen, daß der nordamerikanische Markt durch den exorbitanten Schutzoll unseren Baaren so sehr erschivert ist, und der sonst so blübende Export auf ein Minimum reducirt bleibt, und daß Außland, daß zwar einen neuen Tarif mit einigen Erleichterungen einführte, doch noch durch die Höhe feiner Zölle unsern Waaren verschlossen ist.

Bollgefen.

Unfere Zollgesetzebung stammt aus ben Jahren 1818 und 1828. Grundsäte, welche in einer Zeit maßgebend sein mochten, in welcher die Waaren noch auf Lastwagen ober auf Schiffen langsam durch Pferde sortgeschleppt wurden, und in welcher der Staat noch vorzugsweise als Polizeimaschine betrachtet wurde, können heute nicht mehr die richtigen sein, und die unter dem Einsluß dieser Grundsätze entworfenen Zollgesetzebung zeigte sich mehr und mehr unhaltbar.

Die Erleichterungen im Zollversahren, welche vom 1. Juli 1868 ab in's Leben getreten sind, gehen zwar von anderen Prinzipien aus; man wittert hinter jeder fasschen Deklaration nicht mehr den Bersuch einer Defraudation, indem man gestattet sie nachträglich richtig zu stellen, man erhebt den Zoll nicht mehr von der Waare, welcher die Grenze überschreitet, sondern von derzenigen, welche in den freien Berkehr tritt, indem man die Bersuste, welche sie, che sie verzollt wird, durch Leckage, Sintrodnen u. s. w. erleidet, in Abzug bringt, und was der Zuge-

ftanbniffe mehr find, aber man bat bierburch nur bas alte Spftem burchlochert, obne ein neues an feine Stelle ju feben.

Bir boffen, bag bie gesetgebenben Ractoren mit ber Umgestaltung unferer gefammten Bollgefetgebung nach Grundfaten. welche unferen Berbaltniffen entsprechen, fortfabren werben.

Es wurde bie Frage aufgeworfen, ob nach ber Schaffung bes Rollvarlaments ber beutide Sanbelstag noch forteriftiren folle ober nicht. In Ermagung, baß bei ben Bablen gum Barlamente mefentlich politifde Gefichtspuntte eingehalten merben, indem bei bem fraglichen Candibaten meift nur bie Parteifärbung und nicht die Tüchtigkeit besfelben auf wirthichaftlichem Bebiete maßgebend ift, bielt man ce fur nutlich, bag neben bem Bollparlamente vorerft ein Rörper beftebe, welcher aus Fachleuten gebildet, in Kachfragen ein competentes Urtbeil babe. und die Intereffen bes banbeltreibenben Theiles ber Ration

pertrete. Bei ben oft miderstreitenden Intereffen ber verschiebenen Rreife biefer banbeltreibenben Bepolferung wird es oft fcmie-

ria, die nothwendige Ginbelligfeit berguftellen.

Rur burd ftricte Rentralität ber allgemeinen Spike bes bleibenden Ausschuffes, und baburch, bag man bie verschiedenen Auffaffungen innerhalb bes Sanbelstages Raum und Ausbrud finden läßt, ober endlich, bag man grundfäglich von ber Discuffion aller folder Fragen, in welcher die Deinungen weit auseinander geben, gang absieht, und nur folde bebandelt, die fpruchreif geworden find, tann man bas gebeibliche Fortbesteben biefes Inftitutes moglich machen.

Die Thätigfeit bes bleibenben Ausschuffes bat fich in ber Sanbeld: letten Reit einem Gegenstande gugemenbet, beffen Tragmeite erft mit ber Ginführung bes neuen Dlag. Gewicht. und Dungfpftems in bie Mugen fpringen wirb. Mit einem Schlage merben bom 1. Januar 1872 an ober fruber bie meiften Werthnotirungen von Baaren, und von dem Augenblide ber Ginführung einer neuen Dunge an jeber Cursgettel, auch für Bechfel und Effecten, umgeandert werben, und bamit eine Reibe anbangenber Sanbelsgebrauche.

gebräuche.

Es hanbelt sich nun barum, einheitliche Formen für ben ganzen bentichen Markt seizustellen, nach welchen auf die einsachte Weise, mit möglicht wenig Zahlen, bem practischen Bebürfnisse genügt werde. Damit wird ber lette Rest des Formelkrames fallen, mit welchem man einst jede kaufmännische Berrichtung glaubte erschweren zu mussen, damit der Wercantischung flagen ein geheinnisvoller Nimbus fehle. Ze mehr man die mchanischen Schwierigkeiten beseitigt, besto besser wird sich jede arbeitende Kraft verwertben.

Bir wollen an biefer Stelle auf einen anbern Punkt aufmerksam machen, der, aus früheren Zeiten uns überliefert, den Handel wenigstens in unserm Kreise sehr erschwert. Wir meinen die Schen des Waarenempfängers, den Betrag der Factura beim Empfang der Baare auf sich ziehen zu lassen. Man sieht ganz ungerechtsertigter Weise in jeder Tratte einen Mangel an Bertrauen und Eredit, indem man eine Schuld, die man ja anerkennt, durch das Accept unter das Wechselrecht siellen soll. Man bedenkt nicht, daß bei gleichen Zahlungsterminen des Käusers der Verkäuser durch Veräußerung der Tratte wieder zur Verfügung über sein Kapital gelangt, und dadurch beschieft wird, die Bedürsnisse der Käuser des geschere zu befriedigen.

Das Kapital, das dem deutschen Geschäfte zur Verfügung steht, ist im Ganzen gerechnet geringer wie dasjenige, welches in dem Handel von England, Holland u. s. w. suchtiert, und es liegt nun durch den berührten Uebelstand sogar ein Theil diese Kapitals noch brach, während es sich, wenn dieser Theil stüffig gemacht würde, nicht unbedeutend vermehren, in machen Branchen verdoppeln und verdreisachen würde. Mit diesem erhöhten Kapitale würde dann der Umsat in gleichem Maße steigen, und der Handel mit einer Intensität arbeiten konnen. um welche wir Denzenigen beneiden, welcher nicht unter diesen Vorurtheilen leibet.

Wir hoffen, baß sich die richtige Erkenntniß in ben betreffenden Kreisen immer mehr Bahn brechen werde, und baß auch von anderen Seiten man sich bemuhen werde, auf die Beseitigung dieses Misstandes zu bringen. Wir haben in unserem vorigen Jahresberichte mitgetheilt, daß wir eine Aenberung in dem Wahlmodus und der Zahl der Mitglieder der Fandelskammern, insbesondere der unserigen, anstrebten. Wir können jest constatiren, daß die Legiskatur in unserem Lande und in dem norddeutschen Bunde mit Resormen beschäftigt ist, und daß die Mitgliederzahl unserer Kammer nach einer Ministerialversügung vom 13. Juni 1868 vom 5 auf 7 erdöbt worden ist.

Sanbeld:

Die Großberzogliche Regierung hat ben Ständen einen Gesehentwurf vorgelegt, welcher die privatrechtliche Stellung der Genofienschaften regeln soll. Damit wird ein dringender Bunsch der Betheiligten in Erfüllung geben, und diesem neuen Factor unseres wirthschaftlichen Lebens die Möglichkeit geboten, das zu erreichen, was er sich zum Ziele seines Strebens geseht hat, die Sicherstellung unseres Mittelftandes vor der drohenden Macht des Kapitals.

Gredit: Genoffen.

Namentlich wäre es bei ber oben berührten Unguträglichsteit unseres Hopothekenwesens sehr zu wünschen, wenn allgemein ländliche Credit-Genossenschaften gebildet würden. Dem Handwerker und Geschäftsmanne in der Stadt ist hinlänglich Gelegenheit geboten, seinen Credit auf leichte Weise zu benühen und die Uebertragung dieses Systems auf die ländlichen Bershältnisse kann nach den an einzelnen Orten gemachten Ersfahrungen nicht schwierig sein.

#### Verkehrs - Anstalten.

Poft.

Durch den Friedensvertrag von 1866 ging das Postwesen im Großheizogthum Gessen in preußische Hände über. Dadurch haben wir direct an den Berbesserungen Theil, welchen die Bundesgeses vom 2. und 4. November 1867 einführten und welche theilweise durch die Berträge mit den süddeutschen Staaten und Oesterreich auch auf diese Staaten ausgebehnt sind.

Die schon früher von Sübdeutschland aus angestrebte Sinführung eines einheitlichen Tarifs (3 kr.) für alle einfachen Briefe im ganzen Gebiete bes Postvereins hat die Corresponbenz auf größere Entfernungen bin sehr erseichtert, so daß die Erhöhung der Taxe für Briefe auf tleinere Entfernungen (von 2 auf 3 kr.) seicht verschmerzt werden kann.

Dagegen ift das Porto für Packet- und Berthfendungen bedeutend höher wie früher.

Das Institut der Postanweisungen ist auf das ganze Vereinsgebiet und sogar über dasselbe hinaus ausgedehnt worden, so daß das Verhältniß der Post zum Publikum einen andern Charakter angenommen. Die Post ist nicht mehr nur Transport- sondern auch ein Geldgeschäft.

Leiber sind die Spesen für Anweisungen unter 25 Thlr. von 3 kr. auf 7 kr. erhöht, und es ist hierdurch die Anwendung dieses bequemen Mittels auf kleine Zahlungen nahezu unmöglich gemacht.

Das Porto nach einigen auswärtigen Staaten, besonders nach Nord-Amerika ist bebeutend herabgesetzt worden, und wir erblicken überall das Bestreben mit anderen Ländern ein Gleiches zu vereinbaren. Wir seben in einer Zeit der Verträge welche die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Nationen zu ordnen bestimmt sind, und wir sehen dem Abschusse der noch sehlenden mit Sicherheit entgegen. Namentlich hoffen wir, daß die Schwierigkeit, welche eine Portoermäßigung nach England deutscheitigt gefunden hat, bald beseitigt werden möge, und daß das hohe Porto nach Frankreich eine Herabseung erfahre.

Der fteigende Berth, melden ber Telegraph für ben Ber- Telegraph. febr gewinnt, laft bie Nothwendigfeit immer mehr bervortreten. das Telegraphenipejen ebenfo umquaestalten, wie es mit ber Boft ber Kall gewefen. Die beichloffene Ginführung von Freimarten ift mobl als ein leifer Anfana gu betrachten.

Diefelben Grunde, welche fur Die Ginführung eines einbeitlichen Bortofates bei ber Boft fprachen, baben auch auf eine einzige Depefchengebühr Anwendung.

Namentlich find es aber bie Gebühren für erterne Telegramme, welche eine bedeutende Berabsebung bedurfen. Der telegraphische Berfehr von bier nach Bavern ift burch die Uebernabme burch Breuken vertheuert worden, und es toften Deveichen nach ben Bereinsländern noch bis ju 24 Sgr. Aber noch mehr fällt ein Difverhaltniß ber Gebühren nach bem Bereinsauslande auf. Go beträgt ber Cat nach ber naben Schweig 1 fl. 52 fr., mabrend wir nach gang Frankreich und nach Danemark nur 1 fl. 24 fr. bezahlen. Für unfere Grengstation ift die Erhöhung ber Tare für bas Ueberschreiten ber Grenge fo bedeutend, bag Saufer, welche regelmäßig brieflichen Bertebr mit bem über ber Grenze liegenden Mannheim unterbalten, erft von bort aus ibre telegraphische Correspondeng nach ben Bereinelandern und ber Gomeis beforgen laffen.

Soffen wir, daß das Telegraphenmefen fich berfelben reformatorifden Thatigfeit ber Staateverwaltungen gu erfreuen habe, wie des Boftwesen, und daß namentlich die noch feblenden Berträge mit bem Auslande fich an die vorbandenen anreihen mögen.

Das Bedürfniß einer Beiterentwicklung unferes Gifen- Gifenbahn. babnnetes machte fich um fo fühlbarer, als biefelbe feit langer Reit gerabegu fille geftanben; benn ber langfame Bau ber fleinen Strede Borms Algey fann, jo werthvoll er auch für unfere Stadt war, boch füglich nicht in Betracht gezogen merben.

Berichiedene Untrage burchtreugten fich, und nach langen Berhandlungen wurden endlich folgende neue Linien ber Luds migebahn concessionirt, und find nun im Bau begriffen, ja theilmeife icon pollendet :

- 1) Bon Darmftadt über Gernsheim nach Worms (Riedbahn).
- 2) Bon Mainz nach Alzey (Rhein . Donnersberg . Bahn).
- 3) Bon Bingen nach Algey (Rhein . Saarbt . Babn).
- Bon Monsheim nach ber Landesgrenze in der Richtung nach Grünftadt (Rhein-Haardt Bahn) und in der nach Marnheim (Pfrimmthal Bahn).
- 5) Bon Worms nach Bensheim (Rhein . Bergftrage . Bahn).
- 6) Bon Darmstadt über Rheinheim und höchst nach Erbach mit einer Abzweigung über Großellmstadt nach Babenhausen (Obenwalde Bahn).

Wie sehr unser Plat bei bieser Erweiterung in Betracht gezogen worden ift, so daß berselbe nunmehr nicht nur ein Centrum eines bebeutenden Kreises, sondern auch ein Knotenpunkt großer Linien geworden ist, ergibt sich aus Folgendem:

Durch die Riebbahn wird der Güterverkehr in der Richtung Pfalz : Würzburg, den die badische Odenwald Bahn der Ludwigsbahn aus der Hand genommen hatte, seinen Weg wieder
über Worms nehmen, um so mehr, wenn eine in Aussicht genommene stehende Brücke anstatt der provisorischen Trajekt Anstalt den Uebergang über den Rhein vermitteln wird.

Sobann werben durch biese Bahn, sowie durch die Strecke Worms Bensheim die volkreichen Orte des jenseitigen Users in directe Verbindung mit und gesett, und wir geben uns der Hossinung hin, daß das Detailgeschäft nach dieser Nichtung und durch die Lettere Bahn nach dem Odenwalde hin einen raschen Aufschwung nehmen werde. Worms ist dort beliebt, und war von dort stark besucht, ehe die Main-Recar-Bahn den Verkehr nach Darmsladt bez. Mannheim und Heidelberg leitete.

Noch mehr gewinnt aber unser Plat burch die Anschlüsse an die Pfälzischen Bahnen von Monsheim aus ein reiches und bevölkertes Hinterland, bessen Werth wir schon ermessen fönnen nach dem außerordentlich gesteigerten Berkehr, welchen biese Gegenden durch die fertige Strede Worms-Alzey mit uns unterhalten. Durch die beschlossene Berbindung unseres Hafens mit dem Bahnhose, wird der Versandt namentlich von

Frucht aus jenen Gegenden und der Transport von Rohlen u. s. w. nach denselben sehr erleichtert und deßhalb auf diesem Wege stattfinden.

Die Berbindung nach Frankreich wird burch biefe Linie, und biejenige nach bem Nieberrhein burch bie Strede Algep-Bingen in nicht unerheblicher Beife abgekurzt.

Dieser außerordentlichen Bermehrung unserer Bahnen muß ein Neubau des unzureichenden Bahnhoses solgen. Wir hoffen daß derselbe baldigst in Angriff genommen werde, und daß dann das Interesse des reisenden Publikums besser berücksichtigt werde, als es bisher der Fall war.

Das Siscnbahnfrachtwesen ist in ber letten Zeit Gegenstand lebhafter Erörterung gewesen, nachdem die Unzulänglichkeit besselben immer schärfer, namentlich bei dem massenhaften Transport von Frucht aus Oesterreich zu Tage getreten ist.

S fragt sich, ob die Verhältnisse selbst so viel zwingenbe Macht besitzen, um eine Besserung herbeizuführen, ober ob der Staat bier in den angeblichen Conslict der Interessen eingreifen und die Bahnverwaltungen zwingen soll, die nothwendigen Aenderungen vorzunehmen.

Auf ber einen Seite zeigt die Erfahrung, daß ein starker Berkehr in der That einen bessern Betrieb erzeugt. Wir sind in der Lage, was die Frachtsche unseres Plates im Besonderen anlangt, gegenüber anderen zu den günstiger situiren Plätzen zu gehören, und wenn auch noch Klagen laut werden, so ist die Verwaltung, welche alle unsere Linien in der Hand hat, geneigt, denselben Rechnung zu tragen.

Auf ber andern Seite kann man nicht leugnen, daß viele Bahnen, in Folge des Monopols und in falscher Beurtheilung des Werthes eines gesteigerten Berkehrs für sie selbst, den Berkehr nicht so rasch und billig unterhalten, als es möglich wäre. Ohne uns hier auf die principelle Frage einzulassen, wie weit die Berleihung des Monopoles den Staat verpssichte die Freiheit der Action der Bahnen zu beschränken, glauben wir unsere Ansicht hier dahin aussprechen zu mussen, daß ein alzu streng ausgeübter Zwang eine Bertimmerung

unseres sich rasch entwickelnben Sifenbahnwefens zur Folge haben und hierburch bem Berkehr im Allgemeinen mehr Schaben als Nuben bringen würde In einzelnen Fällen mag es nühlich sein, wenn eine äußere Macht, welche ja das Recht hat, eingreift, im Allgemeinen sind wir hier, wie überall für möglichte wirtbickaftliche Kreibeit.

Insbefondere mare cs munichenswerth, wenn auf bem Wege der Gesetzgebung die Saftpflicht der Bahnen für entstandene Berluste festgestellt wurde, und die Sinhaltung kurzer Lieferungsfriften, namentlich auf kleinen Streden, wo es doch leicht möglich ift, zur Pflicht gemacht wurde.

Edifffahrt.

Neben ber Erweiterung unferes Bahnverkehrs wurde in ben beiben letten Jahren bie Erweiterung ber Schifffahrt nicht aus bem Auge versoren.

Aus übelverftanbenen Sparfamfeitsgrunden mar in ber letten Reit ber Safen von Borms vernachläffigt worben. Quai und Rrabnen maren nicht mehr ausreichenb; Die Schiffer weigerten fich nicht felten nach Worms Labung ju nehmen, und ber Schienenweg überflügelte bebeutend bie Bafferftraße. Das Berfaumte nachzuholen, mußte bie Stadt fich ju großen Musgaben entschließen, und es bat nun ber Gemeinderath mit anerkennenswerther Liberalität bie Erweiterung bes Quais, bie Auffiellung neuer Rrabnen, Die Erbauung von Lagerbaufern und bie Errichtung eines Safenburcaus beichloffen, bas ber rafden und prompten Beforberung per Schiff bienftbar fein foll. Beiter wird eine öffentliche Landungebrude für Dampfboote errichtet, fo bag auch bie Schiffe folder Gefellicaften, welche bier feine eigene Bruden baben, boch landen fonnen, mas bisber an unferem großen Schaben nicht moglich war. Endlich bat ber Stadtrath ber Lubwigsbabn eine nicht unbedeutende Gubvention gur Erbauung einer Berbinbungsbabn von Safen und Babnbof verwilligt.

Damit, hoffen wir, wird bem gegenwärtigen Beburfniffe in einer Beife genugt, daß die Schifffahrt ber fo brobend geworbenen Concurreng ber Bahn erfolgreich entgegentreten kann.

In Folge biefer Neuerungen mußte ber Tarif ber hafen., Rrahnen und Lagerungsgebuhren einer Revifion unterworfen

werben. Die Stadt konnte als Acquivalent für ihre Leistungen eine erhöhte Ginnahme aus bem Sasenwerkehr beanspruchen, aber es durften die Bortheile, welche dem Sandel gewährt worden, nicht durch allzuhohe Abgaben wieder aufgehoben werden. Wir constatiren hier mit Bergnügen, daß der in Aussicht genommene Tarif durchschnittlich niederer ift, wie berjenige, welcher in den meisten Rachbarstädten eingeführt ift.

Im Jahre 1861 murbe bas bamalige Nebenzollamt erfter Claffe in ein Sauptzollamt verwandelt, und geftattet, baß Auslandauter, unter Raumverichluß ber Berfonenboote verladen. bier ibre erfte gollamtliche Bebandlung erfahren. welche auf Guterbooten aus bem Auslande famen, mußten nach wie vor an einer anbern Stelle abgefertigt werben, und gingen meist an Worms vorbei nach Ludwigsbafen, um bort in Berfebr gefest, per Babn bierber gu gelangen. Deshalb, und um birette Berbindung mit Solland ju erhalten, welche uns ben Sandel nach bem Norden, namentlich in Del, Rett. Betreibe u. f. w. erichließen murbe, fuchte bie Sanbelstammer Diefelbe Erleichterung wie für ben Transport auf Berfonenbooten, auch fur ben auf Guterbooten gu erreichen. Die Bollgesetzgebung forberte gu biefem 3mede bie Errichtung eines Freihafens an biefigem Blate, und wir erftrebten nun bie Erreichung biefes Bieles. Unfere Bemühungen find von Erfolg gemefen; ber Stadtvorftand bat bie Mittel gur Erbauung eines neuen Quais nebst Lagerhauses u. f. w. verwilligt, und bie Regierung bat nach Bollenbung biefer Bauten unferem Blate die Rechte eines Freihafens vom 15. Februar 1869 an vermilligt.

Bir haben in früheren Jahren Schritte gethan, um eine Aenberung ber Dampfschiffs-Frachtsäte für Worms zu erzielen, aber leiber ohne Erfolg; und wir zahlen heute noch für zu Berg gehende Güter dieselbe Fracht wie das 4 Stunden entfernte Ludwigshafen.

In der letten Zeit hat nun der Gemeinderath geglaubt Mittel in der hand zu haben, welche ihm die Erreichung eines besonderen Frachtsates für Worms möglich machen, und ist in

biefer Richtung thatig gewefen. Bir wunfchen feinen Bemubungen befferen Erfolg, als bie unfrigen ibrer Beit hatten.

Mit dem 1. Juli 1869 tritt die von den Rheinuferstaaten vereindarte neue Schifffahrtsacte in Kraft. Rach derfelben ist Schiffsahrt und Flößerei auf dem Rhein in seiner ganzen Ausbehnung und seinen Rebenstüffen vollommen frei, wie sie es seit dem 1. Januar 1867 auf dem rein deutschen Theile des Rheins gewesen sind. Damit ist die letze Fessel gefallen, welche man in den Zeiten der größten Zerrisenbeit Deutschlands dem Berkehr dieser natürlichen Straße anlegte.

#### Deffentliche Laften und Abgaben.

Das Budget unferes Landes ift burch bie in Folge ber Militarconvention mit Preugen eingetretene Erböhung Militaretate ploglich um ein Bedeutenbes gemachfen. ben geregelten Buftand, beffen fich unfere Finangen immer gu erfreuen hatten, ju erhalten, mußten neue Ginnahmequellen erichloffen werben, und, ba wir außerbem burch Oberheffen genöthigt maren, uns ber Finangwirthicaft bes nordbeutichen Bundes anzuschließen, fo wurde die Gintommensteuer eingeführt. Wir begrüßen diese neue Bafis ber öffentlichen Abaaben als eine einfache und fachgemäße, und wollen nur ben Bunich an diefelbe knupfen, daß fie es möglich mache, die verwidelten und irrationellen indirecten Steuern, por allen die inneren fallen ju laffen, ober wenigstens ju reduciren. Dagu bat es zwar bor ber Sand noch nicht ben Anschein, ja im Gegentheil führte bas Bestreben ber nordbeutschen Bunbesregierung, ben Bund finangiell auf feine eigenen Ruge gu ftellen, ju einer Reibe von Vorlagen, welche eine namhafte Erhöhung refp. Bermehrung ber indirecten Auflagen bezwichten. haben die Ablehnung biefer Vorlagen burch Reichstag und Rollparlament mit Bergnügen gefeben.

Bu bedauern hatten wir dagegen, daß hierdurch eine in Aussicht genommene gründliche Revision unseres Bolltarifs nicht zur Aussichtung kam. Es wäre hierdurch nicht nur der ganze Bollapparat sehr vereinsacht worden, sondern es wäre damit ein großer Schritt zum Freihandel weiter geschehen, indem alle Bolle, welche Schutziolle sind, weil sie keine Finanzible sind, gefallen wären.

Mit bem 1. Juli 1869 tritt die neue Productionösteuer für Tabak in Kraft. Wenn unser Bezirk auch nicht direct davon getroffen wird, so haben wir doch im Interesse der Tabaksindustrie und des Tabaksindustries und des Tabaksindustries

Wir wurden eine erhöhte Abgabe und namentlich eine Confumtionöftener lebhaft bedauern, weil die badurch erzielte Mehreinnahme mit der Belästigung und Schäbigung eines blübenden Geschäftszweiges zu theuer erkauft ware.

Die mit der Einführung der Tabakssteuer in Wegfall gekommene Uebergangsabgabe für Tabak nach Nordbeutschland gewährt dem Handel dorthin eine nicht unbedeutende Erleichterung.

Die Aufhebung bes Salzmonopols und bie Einführung ber Salzsteuer hatte an unserem Plate einige Bersuche von \* Privaten ben Salzhanbel in ihre Hände zu bekommen zur Folge. Da aber das seitherige Salzbepot, nun bem Salzwerke Wimpsen gehörig, ben Preis herabsette, so ift letteres nach wie vor alleiniger Lieferant. Nur in Liehfalz wird bemfelben erfolgreich Concurrenz gemacht.

Sine neue Berordnung in Betreff ber Denaturirung von Salz zu gewerblichen Zwecken hat in Worms, wo der Bedarf bes Salzes zu diesem Zweck ein nicht unbedeutender ist, lebhafte Befriedigung hervorgerufen.

Die allerdings hohe und durch die Art der Erhebung lästige Abgabe von Wein besteht noch, da die finanzielle Lage unseres Landes nicht gestattete, auf eine so bobe Einnahme zu verzichten.

Tabai

Cals.

Bein.

Branntmein.

Nom 1. Juli 1869 an wird von bem Branntwein eine höhere Abgabe erhoben, und es treten schäffere Controlmaßregeln und höhere Strafen in Kraft. hierdurch wird diese wichtige Gegensland der Production in einer Weise belästigt, daß der Betrieb der kleineren Brennereien ernstlich in Frage gestellt wird, und es könnte zu unserem Bedauern der Fall eintreten, daß die Kleinbrennerei, welche die intensive Landwirtsschaft so sehr förbert, ganz aufhören und dem fabrikmäßigen Betrieb der Spiritusgewinnung Platz machen werde.

Ginen vielversprechenden Ausweg aus dieser Calamität haben einige Brenner in Monsheim eingeschlagen; sie haben sich nämlich zu einer großen Genossenschafts-Brennerei vereinigt. Sollte diese reussiren, so würde das Beispiel wohl allgemeine Rachahmung finden.

Dagegen sind dem Hanbel mit Spirituofen bedeutende Erleichterungen gewährt, indem das lästige Bezettelungswesen und die Uebergangesteuer nach Norddeutschland gang aufhören.

Dadurch daß Worms eine Ausgangsstation für Branntwein geworden ist, und bei der günstigen Lage der Stadt an den Verkehrsstraßen wird der bedeutende Export nach Südbeutschland seinen Weg theilweise über hier nehmen, und es hat den Anschein, daß sich hier das Speditionsgeschäft für diesen Artikel etabliren werde.

Bu bedauern bleibt, daß für den zur Effigfabrikation verbrauchten Spiritus keine Rüdvergütung der Steuer stattfindet, indem hierdurch unfere Effigsiederei gegen die benachbarten, welche steuerfreien Spiritus verarbeiten, im Nachtbeil sind.

Bier.

In Bezug auf die Besteuerung des Bieres können wir melben, daß unsere Kesselsteuer beibehalten und nicht durch die Malzsteuer ersett wird. Da das Bier auch so im Großherzogthum nahezu gleich hoch besteuert ist wie in Norddeutschland, so fällt mit dem 1. Juli 1869 auch die Uebergangsteuer für Bier.

Brüdengelb.

Durch die Eröffnung der Riedbahn mit der Station Rosengarten am jenseitigen Ufer hat der Berkehr über den Rhein an Wichtigkeit für uns gewonnen, und es trat die Sobe des Brüdengelbes mehr in die Augen. Es wurden deshalb die Taxen vom 1. October 1869 an auf die Häste, ausgenommen für Lastwagen, herabgesett. Wenn wir auch diese Erleichterung freudig acceptiren, so wünschen wir doch noch weiter, daß, wie das Chausses und Pflastergeld, so auch das Brüdengeld ganz fallen, und daß der Verkehr über den Rhein frei gegeben werde.

Recht bankenswerthe Gesche find biejenigen über bie Stempel Mbgaben vom 3. October 1867 und vom 28. Auguft 1868.

Etempel.

Das erste ermäßigt nicht nur die alteren hohen Strasen, sondern befreit auch alle Quittungen, so lange davon kein gerichtlicher Gebrauch gemacht werden soll, von der Stempelgebühr. Es begeht also jeht Niemand mehr eine Contravention, wenn er eine Quittung auf stempelfreies Papier seht, sondern er kann dieselbe, wenn sie im Proceh gebraucht werden soll, strassos formalisiren lassen. Damit fällt wieder eines jener Geseh, die, gewiß nicht zur Wertherhöhung unseres Rechtsapparates, nur da zu sein schienen, um nicht gehalten zu werden.

Das zweite Geset führt ben Gebrauch von Bechsel-Stempelmarken ein und gibt baburch bem hanbelsstande Mittel an die hand, auf eine einfache Beise sich gegen Nachtheile zu schützen.

#### Chatsächlicher Theil.

Landwirth: fchaftliche Production. Die landwirthschaftlichen Berhaltniffe unseres Bezirkes haben sich in ben beiden letten Jahren in erfreulicher Beise weiter entwickelt.

Die Boden: Meliorationen beschränken sich bei uns auf ben intensiven Theil, die Bobenmischungen, die, ben ganzen Winter über Schiff und Geschirr bes Landwirths beschäftigend, ben Bobenwerth namhaft erhöhen.

Dünger.

Die Düngerwirthschaft hat auch in den beiden Jahren wieder zugenommen. Die Jahre 1865 und 1866 hatten wegen außerordentlichen Futtermangels die üble Folge, daß die Viehbestände in einer empfindlichen Weife reducirt werden mußten. Die Düngerproduction war beshalb gering, und der Landmann sah sich gewistigt, mehr als es sonst der Fall gewesen wäre, den Kunstdünger anzuwenden.

Die reichen Futtereträge der Jahre, über welche sich unser Bericht erstreckt, ermuthigten den Landwirth die Biehhaltung selbst über den früheren Bestand hinaus zu verstärken. Aber einmal von der Bortrefstichkeit des Kunstdüngers in den vorigen Jahren überzeugt, hat er nun, troß der starken Bermehrung des Stallmistes, jenen beibehalten, und es sinden hierdurch beide Düngerarten eine erhöhte Anwendung. Bon den im Jahre 1867 in der Provinz Meinhessen verwendeten 207,000 Etr. künstlichen Dünger entsallen auf unsern Bezirk allein circa 130,000 Etr.

Bezüglich bes Pflanzenbanes find in ben betreffenben Jahren namhafte Bariationen in die Erscheinung getreten.

Belfrüchte.

Der Repebau hat sich im Ganzen vermindert, seitdem das Petroleum in so collossalen Quantitäten importirt wirdaber aber das Samenöl mit der Zeit andere starkonsumirende Berwendung erhalten, so war die Gesahr nicht so groß, als sie im Ansang schien, und es wird sich troß des Petroleums als gesuchten und werthvollen Artikel bewähren, wie es seiner Zeit die Concurrenz des Leuchtgases glücklich bestand.

Die Unfiderbeit in ber Abidanna bes Beburfniffes fowie die Abhangigkeit von außeren nicht zu berechnenden Factoren brudt fich in folgenden Rablen aus. Es murben in ben Rreisen Worms und Algen mit Reps bestellt in ben Jahren 1860 bis 1868 incl. 6178, 8273, 4267, 7274, 1031, 1890, 7729, 5751, 4730, Beffifche Morgen.

Berminbert hat fich auch ber Anban bes Beigens, weil Gerealien. bas ungarifche Product unverfennbar brudend auf Die Preife gewirft hat; vermehrt bagegen bat fich bie Gerftencultur.

Unfere Gerfte ift anerkannt eine ber beften gur Dalgbereitung, fie ift beshalb in ber weiteften Ferne gefucht, und es werden große Quantiaten berfelben bis nach Solland verfendet, ja es ift ber Berfuch gemacht worben, pfalzer Gerfte ober Malg nach Amerika gu exportiren. Jemehr ber Bierconfum fich auf alle Schichten ber Bevolkerung ausbreitet, und je rationeller die Bereitung bes Bieres betrieben wird, befto gefuch: ter wird unfere treffliche Gerfte fein.

Die außerordentlichen Transportmittel, Die fich bem Beburfniffe noch nicht einmal entsprechend erwiesen, werben, wenn fie genügend vermehrt find, die Folge haben, daß fich die Bodenproduction nach fleinen Begirken immermehr individualifirt : man wird besondere Beigen- und besondere Gerftenbiftricte haben, und unfer Begirt wird zu ben letteren gehören.

Bon gleicher Bichtigkeit wie ber Gerftenbau ift für unfere Gegend ber Rartoffelbau. Gin großer Theil bes Erträgniffes wird nach bem Niederrhein verfendet, um bort ju Starte ober Buder verarbeitet ju werben. Die Buder - ober Starte. fabriten unferes Rreifes entwickeln fich immer mehr und nament-

lich ift ber Buder in ichlechten und mittleren Beinjahren febr aefuct.

Der Obstbau in unserem Begirt hat fich merklich aefteigert. Die reichen Ginnahmen, die er Privaten und Gemeinden bringt, bewirken, bag man ber Obstcultur immer größere Beachtung fchenkt. Wie in früheren Sahren find auch biesmal große Quantitäten, namentlich nach England ausgeführt worben.

Don und (Semufe. Auch der Gemilseban hat an Ausbehnung gewonnen, und besonders wird die Spargelcultur in großem Maßstabe getrieben; bei der Fruchtarbeit des Bodens und der Arbeitsamkeit der ländlichen Bevölferung unseres Bezirke konnte aber dieser. Zweig der Production noch mehr ausgedehnt, und eine reichere Ertrassauelle werden, als wie es bisber der Kall war.

Arbeiter.

Die Klage unserer Landwirthe über ben Mangel an tilctigen und zuverlässtigen Arbeitern ist wiederum und namentlich seit der Erhöhung des Präsenzstandes unserer Truppen stärker geworden. Wenn die Güterpreise gegen frühre einigen Rückschag zeigen, so ist derselbe mit dadurch begründet, daß die Arbeiternoth dei Bielen Unlust geweckt, und sie zum Aufgeben der Landwirthschaft bestümmt hat. Anderseits gewönt hierdurch auch die Anwendung verbesserer Maschinen auch dei denzeinigen an Ansehen, welche bisher der Maschinenarbeit in der Landwirthschaft abgeneigt waren.

Ernteüberficht für die Kreife Worms und Algen.

|                   | Auf einer | iner Rlache von   | nog a  |         | M e n   | Menge ber Produkte. | ngorg     | ťte.    |           |
|-------------------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                   | nledi     | bestelden Morgen. | len.   | Mafter. | Str.    | Mafter.             | Øtr.      | Malter. | 6tr.      |
|                   | 1866.     | 1867.             | 1868.  | 1866.   |         | 18                  | 1867.     | 18      | 1868.     |
|                   | 990 06    | 008 26            | 92.059 | 100 610 |         | 662 02              | ı         | 134.823 | 1         |
| Spurgen           | 95,977    | 97,059            | 08.86  | 123,003 |         | 119,254             | i         | 171,837 | 1         |
| Gnofi             | 200       | 2,753             | 2,005  | 30,763  | 1       | 22,749              | 1         | 30,685  | 1         |
| Gerife            | 34,812    | 34,241            | 35,244 | 181,878 | 1       | 163,297             | I         | 188,302 | ١         |
| Safer             | 9,973     | 9,493             | 9,539  | 72,128  | 1       | 68,505              | l         | 800'69  | 1         |
| Mais              | 43        | 56                | 89     | 140     | 1       | 121                 | ı         | 238     | 1         |
| Birfen            | 61        | 6                 | 11     | 901     | ı       | 33                  | 1         | 22      | 1         |
| Erbjen            | 116       | 151               | 129    | 278     | ı       | 510                 | 1         | 351     | 1         |
| Linfen            | 193       | 221               | 230    | 526     | 1       | 750                 | 1         | 620     | 1         |
| Bohnen            | 555       | 210               | 227    | 189     | 1       | 296                 | ١         | 835     | 1         |
| Biden             | 388       | 343               | 285    | 1,083   | ١       | 961                 | 1         | 834     | 1         |
| Robi              | 7,729     | 5,751             | 4,730  | 12,547  | ١       | 21,617              | 1         | 23,089  | 1         |
| Mohn              | œ         | 88                | 1.1    | 160     | 1       | 124                 | 1         | 283     |           |
| Tabat             | 21        | 1                 | 1      | 122     | 1       | 1                   | ı         | ı       | 1         |
| Sopfen            | ?≀        | 1                 | -      | 1       | ?≀:     | -                   | 1         | 1       |           |
| Cichorien         | -         | ١                 |        | l       | S. 1    | 1                   | 1         | 1       | 13        |
| Fludys            | 60        | m                 | 3 0    | ١       | 900     | ı                   | G. :      | 1       | 11        |
| Sant              | 109       | 11                |        | 1       | 305     | 1                   | 291       | 1       | 31        |
| Rartoffeln        | 31,510    | 31,818            | 33,514 | 663,453 | 1 007   | 860,503             | 1         | 947,326 | 1         |
| Rüben aller Art . | 13,300    | 13,020            | 14,091 | 1       | 200,001 | ı                   | 1,316,016 | 1       | 1,532,296 |
| Ropifohl          | 609       | #9/               | 632    | ı       | 044,440 | ı                   | 24,034    | 1       | 18,53     |
| Rutterfräuter.    | 40,884    | 32,011            | 33,152 | ١       | 457,928 | 1                   | 680,480   | 1       | 658,715   |
| Senaras           | 7,645     | 6,786             | 6,756  | ١       | 126,709 | i                   | 114,598   | ı       | 125,419   |
| Shuret            | 9,305     | 10,307            | 9,723  | 1       | 26,801  | 1                   | 91,349    | 1       | 75.94     |
|                   |           |                   |        | Ohm.    |         | Dem.                |           | Shm.    |           |
| m                 | 9316      | 082.6             | 10.148 | 64,231  | 1       | 28.855              | 1         | 69 232  |           |

Die Burchfcnittspreife fur das Malter ju den beigefebten Normalgemichten waren:

| . 19                |         | ı           | ا دی   | સ્         | 19     | 91      | 9)                              | دي        | ಜ್ಞ      | 10     | 0         | b       |          | 98                |
|---------------------|---------|-------------|--------|------------|--------|---------|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|---------|----------|-------------------|
| In den              | Monaten |             | Januar | Februar    | März . | April . | Mai .                           | Juni .    | Juli .   | Mugust | September | Oftober | November | )                 |
| Ħ                   | ten     |             |        | :          | :      | :       | :                               | :         | :        | :      |           | :       |          |                   |
|                     | 8       | fl.         | 9      | 9          | 9      | 9       | 10                              | 9         | Ξ        | 13     | 13        | 14      | <u></u>  | 54                |
| 2 23                | 866.    | fr.         | 34     | #3         | 47     | 1       | 30                              | 33        | <u>-</u> | 12     | ઇ         | Q1.     | 01       | 27 16 14 11 10 10 |
| 200 a i             | 18      | Ŧ.          | 16     | 15         | 15     | 5       | 16                              | 6         | 15       | -      | 15        | 16      | 16       | 5                 |
| aizen<br>Pfund.     | 1867.   | fl. fr.     | 6.     | 24         | 30     | 54      | 19                              | ı.        | 96       | 24     | +         | 3       | 8        | -                 |
| nb.                 | 1868.   | ff. fr.     | 16     | 16         | 15     | 1       | 15                              | 13        | 3        | 12     | 12        | 15      | =        | =                 |
|                     | 68      | <b>.</b> F. | 39     | 40         | 58     | 1       | 19                              | 41        | 28       | 26     | 37        | 35      | 40       | 3                 |
|                     | 18      | =           | ~      | ~7         | ~?     | ~7      | ~?                              | 00        | ~        | œ      | 00        | 9       | 0        | 5                 |
| B .                 | 1866.   | Ē.          | 7 10   | 23         | 25     | 15      | 23                              | -         | 13       | 9      | 34        | 51      | 1        | =                 |
| Korn<br>180 Pjund   | 1867.   | 7           | 10     | 10         | 10     | 10      | Ξ                               | H         | Ξ        | 10     | 1         | 1       | 12       | 3                 |
| 왕대                  | 67.     | 7           | 20     | 36         | \$     | 40      | 29                              | 16        | 23       | 35     | 9         | 58      | 29       | 5                 |
| and.                | 1868.   | 7           | 13     | 13         | 13     | 3       | $\stackrel{\rightharpoonup}{=}$ | 9         | 9        | œ      | 9         | 9       | 9        | æ                 |
|                     | 68.     | ñ. fr.      | 20     | œ          | 00     | 16      | #                               | 55        | د₃       | #:     | 14        | 21      | ಪ        | 45                |
| . 1                 | 18      | 7           | 6      | 6          | ~?     | 6       | ~1                              | 6         | 9        | ~1     | œ         | œ       | œ        | œ                 |
| 1 @                 | 1866.   | Ŧ.          | 38     | <u>5</u> 9 | 30     | 30      | 15                              | 49        | 7        | 00     | ಬ         | 17      | 43       | -                 |
| 8 e 1               | 18      | 7.          | 00     | 9          | 9      | 9       | 9                               | 9         | 00       | ~?     | 00        | 9       | 9        | 00                |
| Pfund<br>Pfund      | 1867.   | ří. fr.     | 35     | =          | 16     | 18      | 35                              | 20        | 53       | 53     | <u>25</u> | 20      | ಲ        | 50                |
| nb.                 | 1868.   |             | 9      | 9          | 9      | 9       | œ                               | -7        | ~        | 00     | 00        | œ       | 00       | -7                |
|                     | 68.     | ft. fr.     | OT.    | 13         | 2      | ಲ       | 21                              | 20        | 36       | 00     | 6         | 5       | 13       | 2                 |
|                     | 1866.   | 7           | T      | T          | 1      | 1       | I                               | 1         | 4        | O1     | ೮1        | 1       | 9        |                   |
| p.                  | 66.     | 근           | 1      |            | 1      | 1       | 1                               | I         | 37       | 35     | 25        | 1       | 20       | Ī                 |
| Spelz<br>120 Phund. | 1867.   | fl. fr.     | 1      | 1          | 1      | 1       | 1                               | I         | ~        | 01     | ೮         | 1       | 6        |                   |
| 138 E 13            | 67.     | 7           | 1      | 1          | 1      | 1       | 1                               | 1         | 1        | 46     | 50        | 1       | 1        |                   |
| nb.                 | 1868.   | 7           | ī      | 1          | I      | 1       | Ī                               | T         | Çī       | ರ್     | 5         | 1       | 1        | 4                 |
|                     | 8       | ₽,          | 1      | 1          | 1      | 1       | 1                               | 1         | 43       | 13     | 20        | 1       | 1        | 6                 |
|                     | 1866.   | 7           | 142    | 91         | 01     | ೮       | ō                               | ರ್        | 5        | ರ್     | 5         | Çı      | 01       | 21                |
| p.                  | 36.     | ff. fr.     | 51     | _          | 35     | 17      | 27                              | 46        | 32       | 20     | 12        | 12      | 16       | 21                |
| 20°                 | 1867.   | 7           | 51     | O1         | ÇT     | 5       | 6                               | 6         | 6        | 6      | 6         | 6       | 6        | 5                 |
| Safer<br>120 Ph     | 37.     | 7           | 30     | છુ         | ಚ್ಚ    | 59      | 27                              | <u>24</u> | 1        | 7      | 9         | 25      | 14       | 6 10              |
| Hafer<br>120 Pfund. | 1868.   | Ħ.          | 6      | 6          | 6      | 6       | ~7                              | 6         | 6        | 57     | 01        | 6       | 6        | ٥,                |
| - 1                 | 38      | fí.         | 22     | 27         | 30     | 49      | 10                              | 26        | 25       | 24     | 23        | ~7      | 00       | 23                |

Diehstand in den Areifen Worme und Aljen.

|                   | <b>છ</b> | tüd 3 a l | ] (    | 200       | Constalmorth  | , z.<br>+ | Ergeb | niß ber   | Ergebniß ber Bergleichung. | hung.    |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------------------------|----------|
|                   |          | zu Ende   |        | t n to    | 3 m 1 m 1 1 i | 411       | @tiic | Stildzahl | Rapitalwerth               | twerth   |
|                   | 1866     | 1867.     | 1868.  | 1866.     | 1867.         | 1868.     | mehr. | weniger.  | mehr.                      | meniger. |
| Bierbe            | 5,953    | 5,836     | 5,945  | 1,085,085 | 1,082,895     | 1,077,906 | -     | 00        | 1                          | 7,179    |
| Fohlen            | 353      | ,316      | 280    | 37,385    | 36,035        | 59,605    | 1     | 73        | 000000                     | 7,693    |
| Bullen            | 3,211    | 265       | 311    | 24,160    | 30,748        | 87,548    | 100   | 1 9       | 15,555                     | P 202    |
| Fabrochsen        | 452      | 411       | 381    | 53,499    | 50,330        | 46,912    | 1     | 23.       | ١                          | 1000     |
| Majtodylen        | 7.190    | 104       | 151    | 24,045    | 17,275        | 22,140    | 1     | **        | 1                          | 1,900    |
| Stube             | 17,969   | 18,440    | 17,989 | 1,551,217 | 1,734,825     | 1,777,734 | 20    | 1         | 226,517                    | ĺ        |
| Rinber und Stiere | 6,629    | 8,041     | 8,170  | 337,676   | 435,288       | 493,040   | 1441  | l         | 155,364                    | 1        |
| Cadate            | 1,201    | 1,586     | 1,812  | 8,772     | 12,926        | 13,721    | 611   | }         | 4,949                      | 1        |
| Biegen            | 261.6    | 10,197    | 11,089 | 52,557    | 58,299        | 62,619    | 1637  | 1         | 10,062                     | 1        |
| Schweine 30.      | 13,095   | 14,172    | 14,821 | 393,459   | 438,083       | 461,959   | 1726  | 1         | 006,80                     | I        |
| Giel              | . 21     | 21        | 19     | 528       | 523           | 514       | 1     | 63        | 1                          | 14       |
| Biemenflöde .     | 10,366   | 10,418    | 10,903 | 75,119    | 74,739        | 81,342    | 537   | 1         | 6,223                      | 1        |
| 1000              |          |           |        | 3,643,502 | 8,971,959     | 4,105,127 |       |           | 485,003                    | 23,878   |

Hiernach stellt fich ber Kapitalwerth in 1866 gegen 1865 mehr um 206,486 fl. ober 6 328,457 1866 1867 1867 1868 Frucht: banbel.

Bie ber Sandel mit Frucht immer von ber Production berfelben abbangt, fo auch in ben für benfelben verhängnißvollen Rabren, über welche wir berichten. Die Ernte bes Jahres 1867 mar in bem größten Theile von Guropa mißratben, nur Ungarn batte jum Glud einen außerft reichen Ertrag und tonnte wenigstens einen Theil bes Gefammtaus. falls beden. Unfer fruchbarer Begirt liefert felbst in ichlechten Sabren immer noch mehr Betreibe, als er confumirt, nur bie Ausfubr wird alsbann eine geringere. Die Frudtbändler wollten fich beghalb, um ihr Erportgeschäft betreiben gu fonnen, mit ungarifder Frucht verseben, und ichloffen ibre Bertrage. Da zeigte fich leiber eine Mangelhaftigfeit in ben Bertebreanstalten, welche die übelften Folge batten; die Babnen batten bei weitem nicht Betriebsmaterial genug, um ben maffenbaften Transport bewertstelligen zu fonnen, und bie Sandler faben fich in Rolge beffen nicht in ber Lage ihre Berbindlichkeiten erfüllen zu konnen. Wenn unfer Blat von biefer Calamitat auch nicht in bem Berhältniß wie ein benachbarter betroffen murbe, fo batte er boch febr burch biefelbe zu leiben. als nun bie gunftigen Aussichten bes Jahres 1868 bingutamen, batten fich Manche in ihren Ginfaufen überfturgt, und mußten nun mit Berluft ober wenigstens ohne Gewinn vertaufen. -Die Ernte von 1868 mar eine reiche, ber Preis fant auf feinen normalen Stand, und bas Beichaft tonnte fich langfam von bem Schlag bes Borjahres erholen. -

Die gemachte Erfahrung wirb die Bahnverwaltungen veranlaffen, hinlängliches Material für folche Fälle bereit zu halten, damit auch sie in ihrem eigenen Interesse eine folche Conjunctur benühen können. —

Die Statistik bes Berkehrs in unserem Hafen zeigt, daß 1867 und 1868 per Schiff versendet wurden: 114,713 Ert. und 203637 Etr. Krüchte.

Beinhanbel.

Der **Beinkandel** hat im Allgemeinen in Folge der günstigen Weinernten der letten Jahre an Ausdehnung gewonnen, und wurde aus diesem Grunde von den politischen Verhältnissen nur wenig, oder doch nur vorübergehend nachtheilig beeinflußt. Namentlich trug das Product der der lettjährigen Weinlese (1868) dazu bei, das Geschäft zu beleben. Quantität und Qualität war für den größeren Consum, der hauptsächlich durch gute Mittelweine gebeckt wird, und keine so hohen Preise verträgt, sehr erwünscht.

Wenn auch in Folge ber Hanbelsverträge französische Weine bei uns, und österreichischer Wein im östlichen Theile Beutschlands Singang gesunden haben, so konnten dieselben doch die Nachfrage nach Rheinwein nicht vermindern. Im Gegentheil, je mehr der Berkehr nach Nordbeutschland erleichtert wird, desto mehr sinden unsere Weine dort Gingang; es scheint als fände die nordbeutsche Junge immer mehr Gefallen un unserem Producte. Durch den Beitritt von Medlenburg und den Eldherzogthimern zum Zosserein sindet der Rheinwein ein neues Gebiet, das er sich erobern kann.

Die Aussuhr nach den vereinigten Staaten von Nord-Amerika war in den letten Jahren noch belangreich, gegen die frühere, vor Einführung der hohen Bölle sehr blübende, zwar nur unbedeutend, und sich meistens auf gute Qualität beschränkend.

Die Zahl ber Weinhändler im Großen in ber Stadt Worms betrug: 11, die der Weinhändler im Kleinen: 10, die der Weinwirthe im Jahre 1867: 80, worunter 19 aversionirte, 1868: 104, worunter 28 aversionirte.

1867. 1868.

Bon Wirthen u. Weinhandlern wurden

Demnach berechnet sich ber Weinconsum in den hiesigen Weinwirthschaften auf 17 Maas per Kopf der Bevölkerung in einem Jahr

Die Gesammtbewegung von steuerpflichtigem Wein bezisserte sich im Jahre 1867 auf 7547 Ohm 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Maas, im Jahr 1868 auf 8263 Ohm 44<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Maas. Davon tam auf:

1867.

1868.

|                                                                                                               | Ginfuhr                                                                                                                    | Muefuhr                                                               | Ginfubr                                                                                                              | Ansfuhr.                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Preußen, weftliche Provingen                                                                                  |                                                                                                                            | 245 9<br>493 1                                                        | 1                                                                                                                    | Ohm. Waas                                         |
| Hannover Oldenburg Kurfeffen Lhüringen Aaffen Naffan                                                          | - 131/2<br>- 1691/2<br>- 20<br>287 611/2                                                                                   | 48 31½<br>8 33<br>48 2¼<br>36 11<br>176 75<br>69 8¼                   | 156 69 1/4                                                                                                           | 1574 42                                           |
| homburg<br>Franflurt<br>Bayern, rechts des Meines<br>Links<br>Wärttemberg<br>Baden<br>Oesterreich und Schweiz | 20<br>19 60 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3345 53<br>- 5 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>15 71 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 19 75 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>24 68<br>61 59<br>102 41<br>2 42 | 3 77 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3432 54<br>1 40 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>24 74 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> | 117 47<br>13 14<br>26 5'/ <sub>2</sub><br>17 52'/ |
| Franfreich 'Sonftige europäische Staaten Außerenropäische Länder .  Summa                                     | 48 79<br>3775[70                                                                                                           | 820 43<br>2182 41 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                         | 47 223/4<br>6 15<br>— — —                                                                                            | 455 81/4<br>284 613/4                             |

Recht erfreulich ift bie Bunahme bes Berfandtes nach Rord. beutichlanb.

3m Jahre 1864: 480 Dhm; 1865: 808 Dhm; 1866: 1164 Dhm; 1867: 1170 Dhm; 1868: 1574 Dhm.

Die Angabl ber biefigen Brauereien belief fich in ben Jahren 1867 und 1868 auf 12, beg. 11.

> 1868. 1867.

Bon benfelben murbe gebraut: Mus ben anberen Bereinsftaaten

6265 Ohm; 6586 Ohm.

murben eingeführt:

577

Mus bem Großbergogthum:

529 1218 1424

Summa 8060 Ohm; 8539 Ohm.

Ausgeführt murben nach Orten

im Großbergogthum :

1562 1379

Dekaleichen nach bem Ausland:

610 136

Es verblieben somit in Worms: 5888 Dbm; 7024 Dbm.

Der Bierconfum berechnet fich alfo im letten Jahre auf circa 43 Maas per Ropf.

Diefer neue Ameig unferer Induftrie bat in ber furren Reit feines Bestebens icone Erfolge erzielt. Die Qualität bea perarbeiteten Materials und die verbefferte Tednit ber Sabritanlage ermöglichten bie Berftellung eines trefflichen Brobucts. bas febr gefucht mar und mit boberen Breifen bezahlt murbe. als bas von anderen Blagen.

Die ichmantenbe politifche Lage in ben letten Jahren Bolibanbel. tonnte die Bauluft nicht erweden, namentlich beschränkte man fich unmittelbar nach bem Rriege beinabe nur auf Die Erbaltung bes Borbandenen. In Folge bavon mar ber Sandel in Sols gebrudt, und erft, als bas Bertrauen fich befestigte, bas Gelb wieber fluffig murbe, nahm bas Geschäft einen recht erfreulichen Anfang. Es murbe jeboch balb burch ben Mangel an tüchtigen Arbeitern wieber etwas gefdmacht. Theils burch ben Gingangs angeführten allgemeinen Mangel an Arbeitefraften, theils burch fünftliche Agitation murbe bie Arbeit immer fcmieriger, und tonnte bas vorhandene Bedürfniß nicht gang befriedigen. Nachbem nun die Gelbverhaltniffe in Stadt und Land fich wieber gebeffert baben, und überall rege Luft am Bauen ermacht ift, mare es febr zu munichen, wenn bie fatale Arbeiterfrage eine gefunde Löfung finden murbe.

Der Roblenbandel, ber mit unferer Induftrie fällt und fteigt, mar, fo lange biefe burch bie Unficherheit ber Lage litt, idmad, bat fich jest aber nicht nur erholt, fonbern ift ftarter geworben, wie er porbem mar.

Roblen: hanbel.

Im Rabr 1867 tamen ju Schiff an: 403.035 Ctr. Roblen. ., 456,923

Der biefige Sandel mit Colonialmagren erfreut Banbel mit fich eines fteten Bachsthums. Man begnügt fich nicht mehr bie Baare aus zweiter ober britter Sand zu beziehen, fonbern man hat angefangen, fich an bie Importhafen zu wenden. Sierdurch ift es nicht nur möglich, beffer und billiger ju liefern, fondern auch mehr Rugen aus ber Conjunctur zu gieben. Dazu tommt, daß durch die Bermehrung unferer Gifenbahnlinien ber Absat auf das Land erleichtert ift, und ber früher beidrantte Begirt für biefe Branche an Ausbehnung gewonnen

Colonial: Baaren.

hat. Die allgemeine Flauheit des Jahres 1867 hat auch auf diesen Zweig vorübergehend nachtheilig gewirkt; das nun wieder hergestellte Vertrauen und die günstige Ernte haben aber einen raschen Aufschwung bewirkt.

Sandel mit Manuface turmagren. Dieselben Erscheinungen zeigte im Ganzen auch das Manufacturwaarengeschäft. Das Jahr 1867 war demselben ungünstiger als das Kriegsjahr 1866. Das Baumvollengeschäft litt außerdem durch die beständigen Schwankungen des Rohstosses, der mehr und mehr Speculationsartikel geworden, und bessen Preis sich so leicht nicht mehr voraus bestimmen läßt. Das Sommergeschäft in Tuchen war lebhaft, während das Winterzeschäft durch die zu spät eingetretene Kälte sich nicht recht entwickeln konnte.

Günstiger gestaltete sich die Lage im Jahre 1868; es ist namentlich das Sommer, und Herbstgeschäft als ein befriedigendes zu bezeichnen, während das Wintergeschäft einen ähnlichen Berlauf, wie das des vorhergehenden Jahres hatte.

Fabrifation fertiger Berrenfleis ber. Auch die Kleiderfabrication hat in den letten Jahren an Ausdehnung wesentlich zugenommen. Das Angebot der hiesigen Waare sindet nicht nur eine günstigere Aufnahme, wie disher, und es richten sich auswärtige Aufträge mehr als früher hierher, sondern es wird unser Plat von Käusern gerade mit Vorliebe gesucht, was davon Zeugniß gibt, daß das Prestige desselben für diesen Artikel stets bedeutender wird.

In Folge der vermehrten Nachfrage haben die Arbeits-löhne, trothem die Maschine allgemein im Gebrauch ist, sich um mehr als 25 Proc. in den leten zwei Jahren gehoben, und dennoch sehlt es sehr an geeigneten Kräften. Stände es in dieser Beziehung nicht so schlimm hier, so könnte das Exportgeschäft; in welchem England und Frankreich noch immer dominiren, mehr und mit größerem Ersolg forcirt werden. Seit der Bortheil billigerer Löhne der hiesigen Fabrication nicht mehr zur Seite steht, ift auf diesem Erboiete die Concurrenz eine doppelt schwierige geworden.

Mollengar n

Die Actiengefelicaft "Bollengarn. Spinnerei Borm &" bat ben Betrieb ber Spinnerei eingestellt und ift

in Liquidation begriffen. Die Urfachen biefes ungunftigen Refultates eines 10jabrigen Betriebs find hauptfachlich barin au fuchen, bag bie Beranlagung ber Sabrit ben größten Theil bes vorbandenen Rapitals abforbirte, und für ben Betrieb gu menig Mittel in ber Band lieft. Die fich bietenben Conjunc. turen tonnten bekbalb nicht ausgenutt werben, und bie Berginfung bes in Anfpruch genommenen Crebits verfcblang ftets einen unverhaltnigmäßigen Theil ber Ginnahmen. Der altere Theil bes Stabliffements, Die Runftwollefabrit, arbeitete nichts besto weniger mit gutem Erfolg, und bedte einen Theil ber bei ber Ramm- und Streichgarnfabritation entstandenen Ausfälle.

Ingwifden ift bas Spinnereigebaube von ber Rammaarn. Spinnerei Bietigheim fauflich erworben worden, bleibt baber unferem Blate ber Betrieb biefes Gefchaftegweiges erhalten.

Ein abnlicher Gigentbumsübergang ber Runftwollefabrit ftebt in Ausficht.

Obwohl burd Entstehung mehrerer Rabriten, namentlich gabritation in Rorbbeutichland, Die Concurreng fur Bafferglas febr zugenommen bat, fo bat fich ber Berbrauch biefes Artifels im Allgemeinen ber Art gefteigert, daß ber Abfat bem früherer Jahre ziemlich gleich geblieben ift. Namentlich fteht einer Ausbehnung diefes Geschäftszweiges die bobe Fracht ber Babnen entgegen, indem bierburch die Baare gezwungen ift, ben lange wierigen Ummeg ju Baffer nach feinem Sauptabfatgebiete, bem Norben, ju machen.

Dagegen findet Glocerin mehr Rachfrage, und bat fic bie Fabrifation besfelben, trop ber ftarter merbenben Concurrens, an biefigem Blate wieberum geboben.

glon Glaceria.

Cbenfo arbeitet bie biefige altere Degras . Kabrit mit Bon Degras. wachsendem Erfolg, und es ift eine neue Rabrit für biefen Artitel, der bierfelbst einen bebeutenben Berbrauch finden fann, gegründet worden.

Der in unferer Rabe in großen Lagern vorfommenbe reine Thon und Sand wurde bisher und wird noch in bebeu-

tenden Quantitäten felbst nach dem Auslande ausgeführt, um nicht selten von dort als fertige Waare wieder bei uns eingeführt zu werden. Im vorigen Jahre ist nun hier eine Fabrit feuerfester Waaren entstanden, die das ausgezichnete Material benugend, in der kurzen Zeit ihres Bestehens sich einen bedeutenden Absat zu verschaffen gewußt hat.

Bon Raffee. Surrogat

Die hiesige Fabril tonnte sich nur auf bem in raschem Anlaufe genommenen Standpunkte erhalten. Richt nur die allgemeine Unsicherheit der Lage brüdte auch diese Branche, sondern noch mehr der hohe Zoll auf Colonial Sprup hinderte dieselbe, sich weiter zu entwickeln, und es wäre auch hier eine gründliche Revision des Zolltariss (Colonial-Zuder wird heradgestett, Sprup dagegen nicht.) vom größten Nuben.

Leber: fabrifation,

Die Rabritation in ladirtem Ralbleber batte fich in ben Jahren 1867 und 1868 eines weiteren Auffdwunges ju erfreuen. War auch bas Gefcaft weniger lohnend wie in früheren Sabren, indem die Breife burd eine energifche Concurreng herabgebrudt worben, fo war ber Abfat boch ein größerer. Ladirtes Leber icheint aus einem Lurusartitel mehr ein Berbrauchsartifel geworben ju fein; ber Berbrauch besfelben ift in Schichten ber Bevolferung gebrungen, in benen es früher nicht zu finden mar, und ce bat zu diefer Ausbreitung bes Confums wohl hauptfachlich bie größere Billigfeit ber Waare beigetragen. - In Folge bavon wird gegenwartig in den 4 Stabliffements unferes Blates eine größere Angabl von Arbeitern beschäftigt, wie fruber, und ift namentlich bie Nachfrage nach tuchtigen Arbeitsfraften febr ftart. beitelobne baben fich in ben beiben Rabren baber um ein bebeutenbes gesteigert.

Der Absah ladirter Leber nach Deutschland hat sich vermehrt und namentlich war er nach ben öfterreichischen Staaten und vorzugsweise nach Wien ein recht befriedigender.

Auch nach Rußland hat derfelbe zugenommen, wohl in Folge einer Herabsetung des Eingangszolles; er ist aber immer noch gegen die Größe des dortigen Marktes unverhältnismäßig Klein, da der Zoll immer noch viel zu hoch ist.

Frankreich consumirt von Jahr zu Jahr immer mehr beutsches Ladleder, seitdem der Zollvertrag diesen Markt erschlossen. Es würde das Geschäft dorthin noch bedeutender sein, wenn der französische Zoll dem deutschen Zolle für auswärtiges ladirtes Leder gleichgestellt würde. Es müßte deßpalb von deutscher Seite eine Hranzösischen Zolles erstrebt werden zu gänzliche Aufhebung der beiderseitigen Zolles und zu fürchten.

Rach England war der Absat, wie auch in früheren Jahren, nicht unbedeutend, doch könnten die auf dem englischen Markte erzielten Breise besiere fein.

Oftindien ift ein Absatzebiet für diesen Artikel geworden, und verspricht für die Zukunft mit China und Australien ein nicht zu unterschäpender Markt zu werden.

Dagegen leibet bas Geschäft nach Italien burch bie traurigen finanziellen Berhältniffe biefes Lanbes.

In Spanien, wo sich handel und Industrie gehoben hatte, führte die September-Nevolution einen Stillstand aller Geschäfte herbei, ber erst aufhören wird, wenn die Verhältniffe sich wieder confolidirt haben.

Die Vereinigten Staaten von Nord Amerika consumiren immer weniger, und die Wirren im übrigen Amerika, namentlich der Aufstand in Cuba, haben den Export dorthin sehr reducirt.

Kalbtids, benen wir übrigens nicht biefelbe Zukunft, wie bem ladirten Kalbleder vindiciren wollen, werden in immer größerem Maßkabe hier fabricirt und wurden Snde 1868 bereits in 3 hiefigen Fabriten in großen Quantitäten geliefert.
— München und Dresden waren seither die Plätze, auf welchen dieser Artikel vorzugsweise fabricirt wurde, doch verspricht er nun auch für unseren Platz von Bedeutung zu werden, da er sich ganz besonders dazu eignet, mit und neben lackirtem Kalbleder hergestellt zu werden.

Braune und Bichsleder wurden ebenfalls in größeren Quantitäten, namentlich von 2 hiefigen Stablissements, in
vorzüglicher Qualität geliefert, und es ist anzunehmen, baß
auch biese Sorten immer mehr sich hier einburgern werden.

Ì

Sohle und sogenanntes Badeleber werben immer noch nur von ben alten gut renommirten Gerbereien geliefert.

In Betreff ber Eichenlohrinden könnten wir nur die früheren Desiberien wiederholen. Unsere Staatswalbungen liefern immer noch nicht dieses werthvolle Material in genügender Menge. Dagegen muffen wir hinschtlich der Fichtenrinden bankend anerkennen, daß unsere Forsverwaltung solche auf den Markt gebracht hat, wenn auch erst in kleinen und unzureichenden Quantitäten.

### Gas: fabrifation.

Die Wormser Gasfabrik leibet noch immer unter ben ungünstigen Verhältnissen, in welche ber Pachtvertrag mit ber Stadt sie versetzt hat. Nachdem in dem Petroleum eine kaum zu bezwingende Concurrenz aufgetreten, deren Möglickkeit man zur Zeit des Abschlisses jenes Vertrages nicht vorausssehen konnte, hat ein Theil der Consumenten dem Gasder, brauche entsagt, und die Fabrik ist in Folge des verminderten Consums und der hohen Pachtsumme weniger wie sonst in der Lage, den Preis des Gases herachzusehen. Inzwischen tragen die Gasconsumenten zu Gunten der Nichtconsumenten eine nicht unerbebliche indirecte Steuer.

| Bau:     |
|----------|
| gewerbe. |

|    | In den beiden     | Jahren | wu   | rden | Baubeta | peide | ertheilt: |      |
|----|-------------------|--------|------|------|---------|-------|-----------|------|
| Fü | r Neubauten .     |        |      |      | 1867:   | 50;   | 1868:     | 45.  |
| ,, | Umbauten .        |        |      |      | "       | 37;   | "         | 36.  |
| "  | Façadenverände    | rungen |      |      | "       | 19;   | "         | 30.  |
| "  | sonstige bauliche | Veränt | erui | ngen | n       | 23;   | "         | 21.  |
|    |                   |        |      |      | 1867:   | 129;  | 1868:     | 132. |

Dampf: mafchinen. Die Zahl ber Dampfmaschinen in ber Stadt Worms war 30 mit 595 Pferbekräften.

## Städtifche Spartaffe.

Bei ber allgemeinen Stockung ber Geschäfte konnte bas ber hichigen Sparkasse nicht sehr belangreich sein. Kapitalien wurden nicht in großem Umsange angeboten und meist nur von Solchen gesucht, welche anderweitig gedrängt wurden.

Wurben in bem Kriegsjahre 1866 nur 119,140 fl. 24 fr. eingelegt, bagegen 162,020 fl 44 fr. jurudgezogen, fo baß

42,880 fl. 20 fr. an Rapital mehr aus ber Raffe genommen als berselben anvertraut wurden, so zeigt nachstehende Uebersicht, daß eine Wiederherstellung des alten Standes noch nicht eingetreten.

Stand Ende 1866: 2520 Ginleger mit 673,217 ft. 43 fr. Neue Ginlagen 1867: 1928 123,457 Rinfen zum Rapital 24,267 820.942 fl. - fr. 131,295 ,, 28 ,, Burudbezahlt 1866 an 1343 Ginleger Bleiben Enbe 1867 2571 Ginleger mit 689.646 ff. 32 fr. Reue Ginlagen 1868 von 2227 Ginleger mit 152,280 " 13 Rinfen zum Rapital 25,685 ,, 25 867,612 ft. 10 fr. Burudbezahlt 1868 an 1214 Ginleger mit 118,714 " 748,898 ft. Ab Rinfen von Ginlagen, welche tein ganges Rabr geftanben 67 , 13 , Bleiben Enbe 1868 2830 Ginleger mit 748,830 ft. 48 fr.

Rechnet man hiervon benjenigen Zuwachs, welchen das Kapital durch Zuschlag von laufenden Zinsen in den Jahren 1866, 1867 und 1868 mit 73,565 fl. 16 fr. ab, so verbleiben 675,275 fl. 32 fr.

Run belief sich ber Stand Ende 1865 auf 692,480 fl. 46 fr., und es ergibt sich sonach, daß in den 3 Jahren in Summa 17,205 fl. 14 fr. weniger Kapital eingelegt als zurückgezogen wurde, und daß der Anwachs nur durch zugeschlagene Zinsen entstanden ist.

Die obigen Ginlagen find ginstragend angelegt:

in Sppothefen 346,003 fl. 14 fr. 396,321 " 59 " 742,325 fl. 13 fr

Wir feben, daß die Sparkaffe ihre Capitalien mehr dagu verwendet, das in den letten Jahren lebhafte Immobiliengeschäft zu unterstützen, als bag biefelben von bem Boben-Erebit in Anfpruch genommen werben.

Der Reservesonds mächst beständig und er mehrt sich auf erfreuliche Beise:

Er betrug in :

1864 1865 1866 1867 1868 44,122 ff. 50,425 ff. 56,425 ff. 58,070 ff. 9 fr. 63,221 ff. 1'/, fr.

Borfchuft: 6 Erebite Berein. Der Berein hat in ben beiben schwierigen Jahren eine recht erfreuliche Thätigkeit entfaltet, die Geschäfte besselben sind in allen Zweigen gewachseit und wir können diese Thatsachen als Beweise für die Richtigkeit der Principien, welche bem Berein zu Grunde liegen, und für die Tüchtigkeit anssehen, mit welcher der Vorstand die Geschäfte leitet.

Die Anzahl ber Mitglieber wuchs von 320 auf 335 bez. 346. Das Bereinsvermögen von 32,585 fl. auf 38,682 fl. bez. 40,517 fl.

"Die wohlthätigen Folgen ber fteten Zunahme bes eigenen "Betriebsfonds sind: größere Solibität bes Bereins, leichtere "Befriedigung bes Creditbeburfnisse und steigende Rentabilintät. Ganz besonders äußern sich die Bortheile aber darin, nah das Bedürfniß der Borschussehammehr und mehr "fcon auf Grund ihrer Stammantheile befriedigt werden kann, nalfo persönliche Burgschaften schon in vielen Fällen über"flüssig geworden sind."

Im Borschußgeschäft 1867. 1868. wurden 623 Posten 97,873 st. 34., 640 Post. 89,666 st. 43. im Conto-Corrent mit Credit 361,547 st. 13., 420,592 st. 53-

im Conto-Corrent ohne Crebit 126,702 fl. 10., 130,094 fl. 5.

im Ganzen also im Betrage von 586,122 fl. 57., 640,353 fl. 41. Geschäfte abgeschlossen. Es ergeben sich bennach in den beiden Jahren 1867 und 1868 Steigerungen im Umsage gegen das jeweilige Vorjahr von 275,566 fl. 39 kr. bez. 54,222 fl. 44 kr.

Diefe Bunahme batte unzweifelhaft ihren Grund in ber An-

District to Google

fang 1867 borgenommenen Binsreduction, wonach ber 3insfuß für Borschuffe auf 6 Proc., im Conto-Corrent mit Credit auf 5 Proc. im Debet und 3 Proc. im Credit normirt ift.

Im Jahre 1867 hatte ber Berein ben ersten größeren Berlust im Betrage von 1376 fl., und es konnte in Folge besselben nur 21/2 Proc. Divibende gezahlt werden; im Jahre 1868 konnten bagegen, da 2817 fl. Reingewinn sich ergaben, 6 Broc. Divibende ausgeworfen werden.

Der Refervefonds ftellte fich auf 2329 fl. 24 tr.

Rachstebend laffen wir bie fummarifden Redenfcaftsberichte und Bilangen folgen:

| Einnahme.                                                            | 1866    |     | 1867    |     | 1868    | 3.  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                                                      | ft.     | fr. | fī.     | fr. | fī.     | fr  |
| Gintrittsgelber                                                      | 46      | 30  | 48      | _   | 54      | Ĺ   |
| Erfat für Contobucher u. Statuten Beitrage auf Stammantheile:        | 17      | 53  | 27      | 51  | 23      | 22  |
| a) ftändige)                                                         | 6,596   | 12  | 2,696   | 30  | 3,280   | 6   |
| b) unftändige (Borauszahlungen)  <br>Zinsen und Provisionen von Bor: | 0,000   | 1   | 4,544   | 17  | 2,048   | 20  |
| fchuffen                                                             | 1,422   | 53  | 1,471   | 16  | 1,362   | 12  |
| Corrent mit Crebit                                                   | 3,224   | 24  | 3,535   | 55  | 4,553   | 2   |
| gen Anlagen                                                          | -       | -   | 39      | 17  | 23      | 7   |
| Bechfeln .                                                           | 1,008   | 45  | 700     | 24  | 864     | 10  |
| Incaffoprovisionen                                                   | 1,000   | 40  |         | 34  | 99      | 1   |
| Aufgenommene Darleben :                                              |         |     |         |     | 33      | 1   |
| a) von Privaten                                                      | 5,921   | 35  | 13,281  | 42  | 9,724   | 16  |
| b) " Banquiers                                                       | 34,941  | 34  |         |     |         |     |
| mit Credit                                                           | 243,522 | 51  | 337,664 | 56  | 432,369 | 5   |
| obne Credit                                                          | 96 485  | 11  | 134.534 | 18  | 150.441 | 16  |
| Burudbezahlte Borichüffe Raffe : Borrath aus 1866 incl.              | 80,023  |     |         |     |         |     |
| Bechfeln                                                             | 7,758   | 21  | 13,986  | 19  | 16,625  | 20  |
| Summa ber Ginnahme                                                   | 480,969 | 40  | 660,682 | 9   | 760,682 | 35  |
| Ab die Ausgabe                                                       | 466,892 | 18  | 643,995 | 34  | 731,350 | 24  |
| Bleibt Ueberschuß                                                    | 14.077  | 22  | 16 686  | 35  | 29,332  | 111 |

| Activa.                       |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Borichuffe                    | 21,187 17 | 21,922 25 | 23,751 25 |
| Conto-Corrent-Guthaben        | 19,524 7  | 43,406 24 | 31,630 12 |
| Actie ber beutschen Genoffen: |           |           |           |
| fchaftsbant                   | 350 -     | 350 -     | 700       |
| Baarvorrath inet. Bechfel     | 14,077 22 | 16,686 35 | 29,332 11 |
| Eumma                         | 55,138 46 | 82,365 24 | 85,413 48 |

| Ausgabe                              | 1866.   |     | 1867.   |      | 1868.   |    |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|------|---------|----|
| Ausgabt                              | fī.     | fr. | fI.     | fr.  | fl.     | fr |
| Gehalte                              | 1,223   | 10  | 1,615   | 13   | 1,739   | 3  |
| Drud u. fonftige Bermaltungstoften   | 335     | 28  | 214     | 23   | 227     | 3  |
| Binfen für aufgenommene Darleben     | 309     | 39  | 382     | 15   | 444     | 1  |
| " aus Contocorrent:Guthaben          | 644     | 45  | 930     | 28   | 1,006   | 4  |
| Disconto auf verkaufte Bechfel       | 910     | 22  | 245     | 56   | 528     | 5  |
| " " gezogene "                       | 510     | 22  | 239     | 50   | 222     | 5  |
| Incaffoprovifionen                   | _       | -   |         |      | 59      | 5  |
| Binfenrudvergütungen                 | 51      | 4   | 18      | 32   | 19      | 2  |
| Borfchuffe                           | 81,464  | 43  | 97,873  | 34   | 89,661  | 4  |
| Zahlungen aufContocorrent mit Crebit | 229,091 | 35  | 361,547 | 13   | 420,592 | 5  |
| Zahlungen auf Contocorrent ohne      |         |     |         |      |         | l  |
| Credit                               | 100,290 | 40  | 126,702 | 10   | 137,288 | -  |
| Zurudbezahlte Darlehen:              |         |     |         |      |         | 1  |
| a) an Private                        | 6,123   | 30  | 9,561   | -    | 9,337   | 3  |
| b) " Banquiers                       | 44,965  | 24  | 40,268  | 31   | 65,276  | 1  |
| Für eine Actie ber beutschen Ge=     |         |     |         |      |         | l  |
| noffenichaftsbank                    | - 1     | -   | -       | -    | 350     | -  |
| Burudbezahlte Stammantheile .        | 1,053   | 48  | 2,740   | 33   | 4,249   | 4  |
| Burudbezahlte, beim Abichluß pro     |         |     |         |      |         | l  |
| 1865, 1866, 1867 capitalifirt        |         | 1   |         |      |         | i  |
| gewefene Binfen                      | 294     | 41  |         | 11.3 | 345     |    |
| Uneinbringliche Poften'              | 133     | 29  | 1,376   | 51   | _       | -  |
| Summa ber Ausgabe                    | 466,892 | 18  | 643,995 | 34   | 731,350 | 12 |

| Passiba.                            |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Stammantheile ber Mitglieber        | 32,585 46 | 38,689 45  | 40,517 2   |
| Aufgenommene Darleben               | 10,771 39 | 24,957 33  | 11,104 49  |
| Schuld auf Contocorrent ohne Credit |           | 16,069 27  | 29,222 43  |
| Refervefonds                        | 1,239 43  | 1,637 16   | 1,751 25   |
| Reingewinn                          | 2,304 19  | 1,011 23   | 2,817 49   |
| Summa                               | 55,138 46 | 82,365  24 | 85,413  48 |

# Berzeichniß der bei dem Hauptzollamte Borme verzollten oder zollfrei abgefertigten wichtigeren Gegenstände.

|              |                           |        |       |      | 1867.       |     | 1868 | 3.   |
|--------------|---------------------------|--------|-------|------|-------------|-----|------|------|
|              |                           |        |       |      | Ctr. Pfb    | . ( | Ctr. | Pfb. |
| Bollverfehr. | Thierifche Abfalle        |        |       |      | 32          | _   | 5    |      |
|              | Blut von geschlachtetem   | Vieh   |       |      | 202         | _   |      | _    |
|              | Lumpen, Halbzeug          | . ′    |       |      | 44          |     | 78   | _    |
|              | Baumwollengarn .          |        |       |      | 474         | 68  | 216  | 99   |
|              | Baumwollenwaaren          |        |       |      | 1           | 98  |      | 99   |
|              | Drogueries, Apotheters u. | Farb   | maa   | ren  | 663         | 23  | 322  | 31   |
|              | Gifen, Gifen- und Stablt  | vaare  | en    |      | 61          |     | 140  |      |
|              | Farbenerben .             |        |       |      | 22          |     | _    | _    |
|              | Getreibe und andere Erg   | eugn   | iffe  | bes  |             |     |      |      |
|              | Landbaues (Rleefaat)      |        |       |      | _           | -   | 511  |      |
|              | Glas, und Glaswaaren      |        |       |      | 9           | 63  | 20   | 43   |
|              | Saute und Felle .         |        |       |      | 13          | _   | 74   | -    |
|              | Holz und Holzwaaren       |        |       |      | 19          | 29  | 37   | 4    |
|              | Fourniere                 |        |       |      | 71          | _   | 104  | -    |
|              | Inftrumente, Musit        |        |       |      | _           | 71  | 6    | 21   |
|              | " aftronomisch            | e,     | dir   | urs  |             |     |      |      |
|              | gische, optische .        |        |       |      | 1           |     |      |      |
|              | Maschinen                 |        |       |      | 47          | 84  | 56   | 48   |
|              | Rleiber und Leibmafche,   | fertig | je, a | uch  |             |     |      |      |
|              | Pupwaaren .               |        |       |      | 2           | 30  | 3    | 26   |
|              | Rupfer- und Meffingmaa    | ren    |       |      | 7           | 93  | 5    | 8    |
|              | Rurge Baaren per pos.     | 20.    |       |      | 1           | 51  | 2    | 30   |
|              | Leber                     |        |       |      | 207         | 81  | 127  | 58   |
|              | Leberwaaren               |        |       |      | 4           |     | 6    | 99   |
|              | Robes Leinengarn, Mafchi  | neng   | espin | ınft | 92          | 54  | 73   | 21   |
|              | Gefärbtes Leinengarn .    | -      |       |      | 7           | 2   | 4    | 77   |
|              | Leinenzwirn               |        |       |      | 120         | 76  | 144  | 38   |
|              | Graue Padleinwand u. r    | oher   | Bwi   | Пф   | 39          |     | 325  | 75   |
|              | Stearinlichter .          |        |       |      | 6           | 6   | 5    | 32   |
|              | Bier                      |        |       |      | 6           | 32  | 5    | 70   |
|              | Branntwein                |        |       |      | 15          | 33  | 7    | 13   |
|              | Bein in Faffern           |        |       |      | 153         | 97  | 205  | 28   |
|              | Bein in Flafchen .        |        |       |      | 49          | 60  | 17   | 17   |
|              | Frifde und getrodnete C   | südfr  | üchte |      | 29          | 97  | 41   | 92   |
|              | (I almiinsa               |        | . '   |      | 24          | 25  | 23   |      |
|              | Saringe                   |        |       |      | 274/8 Tonn. |     |      |      |
|              | Rober Raffee              |        |       |      |             |     | 2234 |      |
|              | Rase                      |        | -     |      |             |     | 11   |      |

| * ***                                 | 4    |     | 77      |
|---------------------------------------|------|-----|---------|
| Fische                                | 1    | _   | . —     |
| Getrodnetes Obst                      | 3    |     |         |
| Befchälter Reis                       | 616  | 16  | 646 6   |
| Sprup                                 | 1267 | 94  | 1177 62 |
| Unbearbeitete Tabaksblätter           | 2987 |     | 2243 94 |
| Rauchtabaf in Rollen ober geschnitten | 29   | 45  |         |
| Cigarren                              | 9    | 23  | 10 35   |
| Del aller Art in Flaschen             | 3    | 65  | 5 85    |
| Baumöl jum Fabritgebrauch             | 1470 | -   | 907 -   |
| Leinöl in Fäffern                     | 2581 |     | 4676 -  |
| Anderes in Fässern                    | 8163 | _   | 7703 -  |
| Rischtbran                            | 410  | _   | 703 —   |
| Talg .                                | 270  | _   |         |
|                                       | 109  |     | 102 —   |
| Andere Thierfette                     | 100  |     | 9 45    |
| Papiertapeten                         |      | 0.2 | 18 31   |
| Buchbinderarbeiten                    | - 5  | 93  |         |
| Seibenwaaren                          | 5 .  | 91  | 4 —     |
| Behauene Steine                       | 12   |     | 11 —    |
| Baaren aus Steinen außer Ber-         |      |     |         |
| bindung mit andern Materialien        | 28   | _   | 9 —     |
| Harz                                  | 164  |     |         |
| Betroleum                             | _    | _   | 36 —    |
| Theer- und Mineralole                 |      | _   | 40 -    |
| Thonwaaren                            | 16   | _   | 15 5    |
| Mole                                  | 19   |     | 239 —   |
|                                       | 34   | 23  | 38 61   |
| Bollengarn                            | 159  | 49  | 268 28  |
| Wollenwaaren                          | 100  | 40  | 200 20  |

Richt ohne Interesse wird solgende, das Bachsthum des Bormser Handels bezeugende Zusammenstellung der Ginnahmen des biefigen Rollamtes sein.

Diefelben betrugen in ben Jahren 1839—1849 im Durchschnitt per Jahr 13,001 fl., in ber Periode 1849—1859: 23,445 fl. und von nun an in ben einzelnen Jahren: 1859: 26,106 fl.; 1860: 33,779 fl.; 1861: 37,438 fl.; 1862: 44,514 fl.; 1863: 46,763 fl.; 1864: 53,544 fl.; 1865: 59,449 fl.; 1866; 51,582 fl.; 1867: 69,308 fl.; 1868: 65,694 fl., fo baß sich troh mehrfacher bebeutender Herabsehmaber Jones Bolle die Bolleinnahme von Worms in den lehten 30 Jahren mehr wie verfünffacht hat.

Bufammenstellung bes Guterverfehrs auf ber heff. Ludwigsbahn von und nach ber Station Borms in ben Jahren:

Bahn:

verfehr.

|                                                |                 | 1867.           |                  |          | 1868.    |                |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------------|
| Benennung ber Berfehre                         | Abgang.         | Anfunft.        | Busam:           | Angang.  | Anfunft. | Bufain:        |
| A) O I O t . t                                 | Ctr.            | Gtr.            | Gtr.             | Gir.     | Ctr.     | Gtr.           |
| 1) Local = Verfehr:<br>a, in der Richtung nach |                 |                 |                  |          |          |                |
| Misen                                          | 210,430         | 45,584          | 256,014          | 134,355  | 27,977   | 162,332        |
| b. in der Richtung nach                        | 210,100         | 10,001          | 200,011          | 101,000  | ~1,011   | 100,000        |
| Mains                                          | 111,660         | 110,368         | 222,028          | 113,050  | 150,575  | 263,623        |
| 2) Directer Berfehr mit:                       |                 | 1               |                  |          |          |                |
| 2) ben Pfälzischen Bahnen .                    | 67,456          | 79,643          | 147,099          | 68,070   | 88,303   | 156,373        |
| 3) ber Frangöfischen Oftbahn                   |                 |                 |                  |          |          |                |
| via Weißenburg                                 | 22,062          | 6,834           | 28,896           | 7,050    | 5,728    | 12,77          |
| 4) ber Badiich. u. Bürttem=                    |                 |                 | 1                |          | 2011     |                |
| bergischen Bahn (Rhein.                        | 00 740          | 110.000         | 457 000          | 00 850   | 100.001  | 101 10         |
| Berband)                                       | 33,546          | 142,286         | 175,832          |          | 160,684  | 194,42         |
| 5) der Rheinischen Bahn                        | 28,947<br>3,832 | 26,987<br>8,753 | 55,934<br>12,585 | 35,627   | 19,493   | 55,12<br>19,67 |
| 7) der Königl. Banerischen                     | 3,00%           | 0,100           | 12,000           | 4,584    | 15,087   | 10,01          |
| Staatsbahn nördl.                              | 4,832           | 7,406           | 12,238           | 4,529    | 3,826    | 8,25           |
| 8) ben Stationen bes weft-                     | 4,002           | 1,400           | 12,200           | 4,320    | 0,020    | 0,20           |
| deutschen Berbandes .                          | 7,438           | 9,424           | 16,862           | 7,177    | 13,942   | 21,11          |
| 9) ben Ctationen bes mit-                      | 1,200           | 0,202           | 10,000           | .,       | 10,010   |                |
| telbeutichen Berbaubes .                       | 5,240           | 8,747           | 13,987           | 5,521    | 8,805    | 14,32          |
| 0) ber Ctation Sanau .                         | 2,557           | 326             | 2,883            | 706      | 485      | 1,19           |
| 1) ber Ctation Berlin .                        | 3,176           | 281             | 3,457            | 3,952    | 22       | 3,97           |
| 2) Sadifen                                     | 1,707           | 2,730           | 3,437            | 1,807    | 2,572    | 4,37           |
| 3) ben Pfalzifchen Bahnen                      |                 |                 |                  |          |          |                |
| und der Rhein-Nahcbahn                         | 11,038          | 223,100         | 234,138          | 15,784   | 179,368  | 195,15         |
| 4) den schlesisch = fachfisch =                | 000             | 004             | 1.050            | 4 438643 | FOF      | 4.09           |
| mittelbentfchen Stationen                      | 636             | 621             | 1,257            | 1,373    | 565      | 1,93           |
| 5) Schlefien                                   | 309             | 9               | 318              | 81       | 726      | 80             |
| Mannheim u. Offenbach                          | 2,543           | 2,344           | 4,887            | 3,215    | 2,275    | 5,49           |
| 7) ber Königl. priv. Bayeri:                   | 2,020           | ~,544           | 4,001            | 3,213    | 2,210    | 0,40           |
| ichen Oftbahn                                  | 453             | 2,032           | 2,485            | 380      | 3,633    | 4,01           |
| 8) ber Köln-Mindener Bahn                      | _               | 16,600          | 16,600           |          | 15,400   | 15,40          |
| 9) ber Böhmifchen Beftbahn                     | 178             | 2,662           | 2,840            | 122      | 2,107    | 2,13           |
| 0) ber Königl. Banerifchen                     |                 | ,               | ,                |          | ,        | , i            |
| Staatsbahn fübb. und                           |                 |                 |                  |          |          |                |
| Defterreich                                    | 2,206           | 13,525          | 16,031           | 3,022    | 11,723   | 14,74          |
| 1) ber Station Bafel .                         | 685             | -               | 685              | 359      | -        | 35             |
| 2) der Bergifch=Mart. Bahn                     | -               | 16,800          | 16,800           |          | 18,600   | 18,60          |
| 3) der Frangösischen Nord-                     | 100             | 404             | 0.00             |          |          | 4 40           |
| bahn                                           | 137             | 131             | 268              | 1,024    | 103      | 1,12           |
| 4) Belgien                                     | 6,932           | 6,166           | 13,098           | 13,217   | 5,413    | 18.63          |
| 5) der Frangöfischen Oftbahn                   | 4,230           | 12,959          | 17/100           | 4,329    | 5,236    | 0.50           |
| via Forbach                                    |                 | 12,959          | 17,189<br>133    |          | 5,236    | 9,565<br>106   |
| 7) Amsterdam u. Rotterdam                      | 798             | 6,397           | 7,195            | 2,031    | 5,884    | 7,913          |
| 8) ber Tyroler Bahn .                          | 100             | 0,001           | 1,133            | 2,031    | 0,004    | 48             |
|                                                | top 000 t       | PE 0 4 10 F     | 1.000.450        |          | CLUTION  |                |
| Summa                                          | 533,036         | 705,140         | 1,286,176        | 400,064  | 748,547  | 1,213,61       |

## Der Berfebr betrug in:

Abgang, Anfunft. Zusammen.

1864: 327,700, 704,686, 1,032,386,

1865: 419,012, 852,133, 1,271,145, also mehr wie 1864: 91,312, 147,447, 238,759.

1866: 482,595. 643,537. 1,126,132, " " 1865: 63,583. — —

", weniger ", 1865: — 208,596. 145,013. 1867: 533,036. 753,140. 1,286,176, ", mehr ", 1866: 50,414. 109,603. 160,044.

1868: 465,064. 748,547. 1,213,611, " weniger " 1867: 67,972. 4,593. 72,565.

Im Jahre 1867 wurden von Worms noch per Fuhren nach Bensheim versbracht und von dort burch die Main-Recarbahn versendet: 1177, 6 Ctr., im Jahre 1868 3027,6 Ctr., mährend die Main-Recarbahn 1867 in Bensheim für Worms 3 Ctr. absertigte.

# Busammenstellung bee Personenvertehre von und nach ber Station Worms:

|                                                               |              |                 | 1866.                                                    |         |                   |         | 1867.             |         |                                       | 1868.    |         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------|
|                                                               | 1 04         | lbgang.         | Abgang. Antunft.                                         | Bufam:  |                   | Abgang. | Anfunft.          | Busam:  | Abgang.                               | Antunft. | Bufam:  |
| Local - Berkehr:<br>a) in der Richtung nach Mzep              |              | 36,134          | 53,599                                                   |         | <u></u>           | 44,612  | 71,696            | 116,308 | 50,170                                |          | 146,925 |
| Directer Berkehr mit: Waing                                   | -            | 72,494          | 106,355                                                  | 178,849 | 9                 | 66,787  | 102,302           | 169,089 | 72,512                                | 147,946  | 220,458 |
| ben Pfalgifchen Bahnen                                        | _            | 58,570          | 54,788                                                   | 113,358 | ŏò.               | 62.901  | 60.765            | 123,666 | 65.459                                |          | 158 271 |
| ber Frangöfischen Oftbahn                                     | -            | 165             | 100                                                      |         | ĕ                 | 150     | 78                | 228     | 222                                   | 145      | 367     |
| " Babiiden Bahn                                               | -            | 468             | 371                                                      | 839     | 39                | 2,573   | 1,961             | 4,534   | 10,596                                |          | 20.463  |
| " Rheinischen Bahn                                            | =            | 916             | 308                                                      | _       | 104               | 954     |                   | 1,369   | 929                                   | 699      | 1.628   |
| " Rhein : Mabe : Bahn                                         |              | 219             | 93                                                       |         | 2                 | 268     | 181               | 449     | 256                                   |          | 493     |
| " Launus Bahn                                                 | -            | 180             | 168                                                      | _       | 50                | 262     |                   | 538     | 426                                   | 452      | 878     |
| " Ronigl. Baper. Staatsbahn                                   | _            | 23              | 64                                                       |         | 37                | 29      |                   | 76      | 43                                    |          | 96      |
| " Menbacher Bahn                                              | -            | 55              | 81                                                       |         | õ                 | 59      | 99                | 158     | 65                                    |          | 189     |
| ben Stationen bes weitbeutiden Berbands                       | -            | 116             | 96                                                       |         | 25                | 122     |                   | 252     | 134                                   |          | 324     |
| " mittelbeutschen "                                           | -            | 9               | 20                                                       | _       | 29                | 20      |                   | 51      | 35                                    |          | 87      |
| oer Hahn                                                      | _            | 9               | . 4                                                      |         | 13                | 000     | 13                | 21      | .4                                    | 52       | 56      |
| " Dananer Bahn                                                | 1            | 2               | 6                                                        | -       | α                 | 9       | 5                 | 1 14    | 34                                    |          | 37      |
| Summa                                                         | =1           | 69,260          | 169,260   216,053   385.413                              | 385.4   |                   | 178,754 | 178,754   237,999 |         | 416,753   200,822   349,450   550,272 | 349,450  | 550,272 |
| Hiernach siellt sich ber Personenverkehr im hiesigen Bahnhof: | efft         | fid b           | er Perfc                                                 | nenber  | teht.             | im bie  | figen Be          | hnhof:  |                                       |          |         |
|                                                               | 18           | 65 höhe<br>66 " | 1865 höher als 1864 um 17,262<br>1866 " " 1865 " 107,984 | 64 um   | 07,               |         | Personen.         |         |                                       |          |         |
|                                                               | 1867<br>1868 | 86 Si           | " 18<br>18                                               | = =     | 31,340<br>133,519 | 519     | = =               |         |                                       |          |         |
|                                                               |              |                 |                                                          |         |                   |         |                   |         |                                       |          |         |

Bei bem Boftamt Borms find angefommen :

|                                           | 1867.         | 204,490               | 707,40        | 22,060        | 609,46     | 2,002             | 06,011               |                                       |                                      |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| bestimmt:                                 | 1866.         | 160,024               | 94,033        | 01,432        | 012/10     | 20,114            | 93,111               | Ezemplare.                            | bestimmt:                            |
| Worms                                     | _             |                       |               |               |            |                   | •                    | 232,122                               | Worms 1                              |
| Otab                                      | ricje.        |                       |               |               |            |                   | ٠                    | 1867:<br>1868:                        | Stabt                                |
| Briefpost Begenstände für bie Stadt Worms | ingelommene B |                       |               |               |            |                   |                      | amen an in Worms in 1867;<br>,, 1868: | Sahrpoft : Gegenftanbe für Die Stabt |
| nftände                                   | Ungero        |                       |               |               |            |                   |                      | an in L                               | nftänbe                              |
| , Gege                                    |               |                       |               |               |            |                   |                      | fanten                                | , Gege                               |
| Briefpost                                 |               |                       |               |               |            |                   |                      | Zeitungen                             | Fahrpost                             |
| <del>-</del> -i                           |               | Briefe                | *             | 14            | *          |                   |                      | Mu                                    | 5                                    |
|                                           |               | Gewöhnliche frankirte | " unfranfirte | Recommandirte | Portoficie | Mufterjendungen . | Areusbandiendungen . |                                       |                                      |
|                                           |               | 1)                    | જ             | 3             | (+         | 2                 | (9                   |                                       |                                      |

1868. 249,534 7,596 4,446 33,408 3,204 3,204

|                        |                            |                             | n )& .                     | 11 8 b c m                  | Nus dem inneren Boffgebiet                           | ft gebiet,                                |                         |                           |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        | Ordinare 9                 | Pafete.                     | Gelde un<br>fendu          | Gelb. und Berth. fenbungen. | Gefammt - Geld:<br>werth.                            | Nachnahmesendungen                        | Baare                   | Baare Einzahlungen        |
|                        | Stild.                     | Pfund.                      | Stüd.                      | Pfund.                      | Sortonflichtie                                       | Stüd Betrag.                              | Griid.                  | <del></del>               |
| 1866<br>1867.<br>1868. | 18,405<br>25,935<br>20,934 | 9,118<br>166,257<br>116,820 | 16,216<br>22,282<br>17,046 | 8,681<br>25,558<br>13,464   | 182,084<br>4,139,044<br>4,501,854                    | 2,222 811<br>4,836 20,722<br>3,312 11,907 | 2,111<br>2,548<br>3,078 | 3,713<br>59,054<br>87,034 |
| 1866.<br>1867.         | 1,238                      | 8,905<br>4,878              | 143<br>91<br>522           | 1,157                       | 10, 45 0 11 0 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 216   12,316                              |                         | !!!                       |

Telegra: phenvertehr. Durch bie Telegraphenstation Worms wurden beförbert: Aufgegebene Depeschen: 1867: 6190; 1868: 7453. Angekommene """ 6812; " 8292.

1867: 13002; 1868: 15745

diffe.

Es find also in bem letten Jahre täglich eiren 20 Depeschen von Worms abgegangen und 22 Depeschen baselbst angekommen.

# lleberficht des Gutervertehrs im Rheinhafen ju Borms.

Chiffs: vertebr.

| Im | Rheinhafen | tamen | und | gingen | ab  | : |
|----|------------|-------|-----|--------|-----|---|
|    | 1866       |       |     | . 3    | 806 | 8 |

1867 . . . 247 1868 . . . 316

Die angekommenen Güter bestanden in:

|                                       |      |      |     |       |        | 1866.   | 1867.   | 1868.   |
|---------------------------------------|------|------|-----|-------|--------|---------|---------|---------|
|                                       |      |      |     |       |        | Ctr.    | Ctr.    | Ctr.    |
| verschiedenen, nicht benannten Gütern |      |      |     |       | 20,423 | 20,396  | 25,433  |         |
| Rohlen                                |      |      |     |       |        | 390,771 | 403,035 | 456,923 |
| Waizen                                |      |      |     |       |        | 596     | 2368    |         |
| Rorn                                  |      |      |     |       |        | 2613    | 5065    | _       |
| Spelz                                 |      |      |     |       |        | 1360    | _       | -       |
| Gerste                                |      |      |     |       |        |         | 200     | -       |
| Hafer                                 |      |      |     |       |        | 1249    |         |         |
| Reps                                  |      |      |     |       |        | _       | 200     | _       |
| Wein in                               | Fä   | fern |     |       |        | 188     |         |         |
| Branntw                               | ein, | Bier | und | Effig |        | 1       | _       |         |
| Zusammen .                            |      |      |     |       |        | 417,201 | 431,264 | 482,356 |

Branntwein . . . — — '/4 — '/4 Rum . . . . — — '/4 — —

|                                                                                                                          | landen ii                                                                                     | t:                                                               |                                                                                                  |                                                                       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| verschiedenen, nicht benannten &                                                                                         | ütern                                                                                         | 32,832                                                           | 31,422                                                                                           | 59,492                                                                |  |  |  |  |  |
| Waizen                                                                                                                   |                                                                                               | 2054                                                             | 134                                                                                              | 1192                                                                  |  |  |  |  |  |
| Rorn                                                                                                                     |                                                                                               | 1237                                                             | 3500                                                                                             | 6511                                                                  |  |  |  |  |  |
| Gerfte                                                                                                                   | . 1                                                                                           | 45,322                                                           | 117,736                                                                                          | 195,560                                                               |  |  |  |  |  |
| Яеря                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                  | 3343                                                                                             | 374                                                                   |  |  |  |  |  |
| Bohnen, Linfen und Widen                                                                                                 |                                                                                               |                                                                  | 20                                                                                               | 293                                                                   |  |  |  |  |  |
| Mehl                                                                                                                     |                                                                                               | 1399                                                             | 1132                                                                                             | 8558                                                                  |  |  |  |  |  |
| Rartoffeln                                                                                                               |                                                                                               | _                                                                | 19,074                                                                                           | 26,598                                                                |  |  |  |  |  |
| Wein in Fässern                                                                                                          |                                                                                               | 8579                                                             |                                                                                                  | _                                                                     |  |  |  |  |  |
| Branntwein, Bier und Effig                                                                                               |                                                                                               | 355                                                              | -                                                                                                | . —                                                                   |  |  |  |  |  |
| Rufammen .                                                                                                               | . 1                                                                                           | 91,778                                                           | 176,362                                                                                          | 298,578                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | <b>©</b>                                                                                      | td. Ohm                                                          | Std. Ohm                                                                                         | Std. Ohm                                                              |  |  |  |  |  |
| Außerbem Mühlsteine                                                                                                      | . 1                                                                                           | 0 —                                                              | 5 —                                                                                              | 10 —                                                                  |  |  |  |  |  |
| Wein                                                                                                                     | . –                                                                                           |                                                                  | 158 23/4 6                                                                                       | 3 1139 1/4                                                            |  |  |  |  |  |
| Branntwein                                                                                                               |                                                                                               |                                                                  | 1 21/2                                                                                           | 2                                                                     |  |  |  |  |  |
| Bier                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                  | - 1/2                                                                                            | _                                                                     |  |  |  |  |  |
| Effig :                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | 7 5 1/4                                                                                          | 863/4                                                                 |  |  |  |  |  |
| Die Summe ber Bus und                                                                                                    | 216=                                                                                          |                                                                  | _                                                                                                |                                                                       |  |  |  |  |  |
| fuhr ftellt fich bemnach auf                                                                                             | . 6                                                                                           | 08,979                                                           | 607,626                                                                                          | 780,934                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | Ckm                                                                                           | 1867.                                                            | In :                                                                                             | 1868.                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | J.                                                                                            | Die Bermittlung geschah bei ber Zufuhr, Abfuhr. Bufuhr. Abfuhr.  |                                                                                                  |                                                                       |  |  |  |  |  |
| Die Vermittlung geschah bei bei                                                                                          | : Zufuhr                                                                                      |                                                                  |                                                                                                  |                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | Jufuhr<br>Ctr.                                                                                | Ctr                                                              | . Etr.                                                                                           | Ctr.                                                                  |  |  |  |  |  |
| Durch Dampfichiffe                                                                                                       | Zufuhr<br>Ctr.<br>18,106                                                                      | Str<br>30,41                                                     | c. Ctr.<br>2 15,779                                                                              | Ctr. 62,459                                                           |  |  |  |  |  |
| Durch Dampfichiffe                                                                                                       | Zufuhr<br>Ctr.<br>18,106                                                                      | Str<br>30,41                                                     | . Etr.                                                                                           | Ctr. 62,459                                                           |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsichisse . 4                                                                                                   | Ctr.<br>18,106<br>113,158                                                                     | ©tr<br>30,41<br>145,95                                           | c. Ctr.<br>2 15,779                                                                              | ©tr.<br>62,459<br>236,119                                             |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsichisse . 4                                                                                                   | Ctr. 18,106<br>113,158                                                                        | ©tr<br>30,41<br>145,95                                           | E. Ctr.<br>2 15,779<br>0 466,577<br>2 482,356                                                    | ©tr.<br>62,459<br>236,119<br>298,578                                  |  |  |  |  |  |
| Durch Dampfschiffe 4 Durch Segelschiffe 4                                                                                | Etr. 18,106 13,158 131,264 607,62                                                             | 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Ctr.                              | Etr. 2 15,779 0 466,577 2 482,356 780,98                                                         | ©tr.<br>62,459<br>236,119<br>3298,578<br>34 ©tr.                      |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsschiffe 4 Durch Segelschiffe 4  Die Ab- und Zusuhr wregistern nicht notirt.                                   | Etr. 18,106 13,158 131,264 607,62                                                             | 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Ctr.<br>toffeln                   | Etr. 2 15,779 0 466,577 2 482,356 780,99 ift in be                                               | Ctr. 62,459 (236,119) (298,578) (298,578) (34 Ctr. n. Hafen,          |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsichiffe 4  Die Ab- und Zusuhr vregistern nicht notiet.  An ben vorstehenden Zal                               | Etr. 18,106 113,158 131,264 607,62 con Kar                                                    | Str. 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Str. toffeln                 | £ Etr. 2 15,779 0 466,577 2 482,356 780,93 ist in be                                             | Ctr. ) 62,459 (236,119 (298,578 (34 Ctr. ) h hafen- der Cöln-         |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsichiffe 4  Die Ab- und Zusuhr wregistern nicht notirt.  An ben vorstehenden Zal Düffelborfer und ber Niederl. | Etr. 18,106 113,158 131,264 607,62 con Kar                                                    | Str. 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Str. toffeln                 | £ Etr. 2 15,779 0 466,577 2 482,356 780,93 ist in be                                             | Ctr. ) 62,459 (236,119 (298,578 (34 Ctr. ) h hafen- der Cöln-         |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsichisse                                                                                                       | T Zufuhr<br>Ctr.<br>18,106<br>13,158<br>131,264<br>607,62<br>con Kar<br>thlen fini<br>änder T | 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Ctr.<br>toffeln<br>d die A        | Etr. 2 15,779 0 466,577 2 482,356 780,99 ist in be                                               | Ctr. 0 62,459 (236,119) (298,578) (34 Ctr. n Hafen, et folgen,        |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsichisse Durch Segelschisse                                                                                    | T Zufuhr<br>Ctr.<br>18,106<br>13,158<br>131,264<br>607,62<br>con Kar<br>thlen fini<br>änder T | 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Str.<br>toffeln<br>d die Adampffd | Etr. 2 15,778 0 466,577 2 482,356 780,93 ift in be genturen biffsrheber 1868: 35                 | Ctr. 9 62,459 (236,119 2298,578 34 Ctr. n Hafen- ei folgen- 1969 Ctr. |  |  |  |  |  |
| Durch Dampsschiffe Durch Segelschiffe                                                                                    | T Zufuhr<br>Ctr.<br>18,106<br>13,158<br>131,264<br>607,62<br>con Kar<br>thlen fini<br>änder T | 30,41<br>145,95<br>176,36<br>6 Str.<br>toffeln<br>d die Adampffd | 2 15,778<br>0 466,577<br>2 482,356<br>780,93<br>ift in be<br>genturen<br>biffsrheber<br>1868: 35 | Ctr. 0 62,459 (236,119) (298,578) (34 Ctr. n Hafen, et folgen,        |  |  |  |  |  |

## Bertebr auf ber Schiffbrude ju Borme.

| Bertehr auf<br>ber Cchiff:<br>brude, | Perfonen .    |           |       | 1867:    | 238,357;   | 1868:    | 275,563.   |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-------|----------|------------|----------|------------|
|                                      | Pferbe .      |           |       | "        | 34,768;    | "        | 36,174.    |
|                                      | Ochsen .      |           |       | "        | 252;       | ,,       | 241.       |
|                                      | Rühe, Rinder  | u f. w.   |       | "        | 1,952;     | "        | 1,629.     |
|                                      | Rälber, Schw  | eine u. f | w.    | "        | 5,827;     | "        | 6,064.     |
|                                      | Leichtes Fuhr | werk .    |       | "        | 4,698;     | "        | 3,931.     |
|                                      | Frachtfuhrmer | t, zweisp | änniç | 3 "      | 119;       | "        | 162.       |
|                                      | "             | vierfpä   | innig | #        | 19,947;    | "        | 20,548.    |
|                                      |               |           |       |          | Ctr.       |          | Ctr.       |
|                                      | Labung à 10   | Ctr       |       | "        | 70,300;    | "        | 81,260.    |
|                                      | Betrag bes er | hobenen ! | Brüd  | fengelbe | s in 1867: | ft. 14,8 | 06. 32 fr, |
|                                      |               |           |       |          | , 1868:    | ft. 16,5 | 20 59 fr.  |

Edulen.

Die Tüchtigkeit bes Handels und ber Gewerbe wird wesentlich bedingt durch den Grad ber Bildung, welchen sich ber Kausmann und der Gewerbtreibende erworben. Wir haben in Anerkennung dieser Wahrheit zu österen Malen unsere Ansicht dahin ausgesprochen, daß nur eine gründliche allgemeine Bildung den Mann befähige, in seinem besonderen Felde eine ersprießliche Thätigkeit zu entsalten, und daß eine sog. Fachbildung ohne diese Grundlage wohl in einzelnen Fällen tüchtige Kräfte schaffen könne, im Ganzen aber als unzureichend erkannt werden musse. Wir befanden uns hier in Uebereinstimmung mit gewichtigen Stimmen, und wir freuen uns, daß diese Ansicht sich immer mehr Bahn bricht.

Die große Menge ist jedoch schwer von einem Ruten, der sich nicht in Seller und Kreuzer ausrechnen läßt, zu überzeugen; die überwiegende Mehrzahl der zukunstigen Geschäftsleute verließ mit dem vierzehnten Jahre die Schule, und eignete sich in der Praxis diejenigen Fertigkeiten an, welche unter dem hoch einenden Ramen der kaufmännischen Bildung verstanden wird; eine Minderzahl besuchte noch kaufmännische Schulen oder Academien, um sich da neben einem kleinen Theile allgemeiner Bildung eine große Menge von "Fachwissenschaften" zu erwerben. Wie es mit diesen "Fachvissenschaften" bestellt ift, ergibt sich daraus, daß der Schüler einen großen Theil seiner

Beit und seiner Kraft auf "taufmännische Correspondeng", "Buchhaltung" und andere Gegenstände verwenden muß, bei welchen die Form, ja die inhaltlose Form, die Hauptsache ist, und daß ihm kaum Zeit bleibt, sich mit benjenigen Fächern, welchen ein bilbender Werth nicht zu bestreiten ist, zu besassen.

War auf bem Wege ber Selbsterkenntniß nur eine sangfame Besserung zu hoffen, so kam bei uns ber kategorische Imperativ plöglich von außen und zwar mit einer gewissen Fronie gerade von einer Seite her, von welcher man es am wenigken erwartet hätte. Der Militarismus forbert von jedem jungen Manne, der nicht 3 Jahre in einer Caserne zubringen will, eine höhere allgemeine Bildung, und alle, welche die Mittel haben, ein Jahr als Freiwilliger zu vienen, sind nun gezwungen, einige Jahre länger eine höhere Schuse zu besuchen, als es sont ber Kall gewesen wäre.

Handelssichulen, welche fich bas Recht ber Entlassung zum Sinjährigen-Freiwilligen-Dienst erwerben wollten, sahen sich genöthigt, ihren Plan zu verändern und ben bilbenben Fächern mehr Raum zu gönnen.

Unfere hiesige höhere Lehranstalt, Ghmnasium und Realschule, beren Reorganisation lange Segenstand ber Berhandslung war, wurde nun erweitert, um dem gesteigerten Bedürfnisse zu genügen, und hat eine Bermehrung der Schülerzahl aufzuweisen, über welche wir uns nur freuen können.

Die landwirthschaftliche Lehranftalt bahier hat fich in ihrer Frequenz noch gesteigert und ist besonders von Land-wirthen unseres Bezirks zur Ausbildung ihrer Sohne benutt worden.

Auch die hiesige Brauerschule hat an Frequenz zugenoms men, und wurde das Lokal durch einen Neubau vergrößert.

Die von bem Gewerbvereine unterhaltene Sonntagsschule für handwerter wurde namentlich von auswärtigen Schülern fleißig besucht, während die Betheiligung von Einheimischen schwach blieb. Die Abendschule hatte sich der gleichen Frequenz wie früher zu erfreuen.

Sine Madden Fortbilbungefdule ift bier burd ben Gewerbverein gegründet worden. Sie bezwedt, Madden, welche bie Shule verlassen haben, weitere Ausbildung in benjenigen Fächern zu geben, welche im Hause wie im Geschäfte, zu verwerthen sind, und erstreckt bemgemäß ihren Unterricht auf beutsche Sprache, Rechnen, Buchhaltung u. f. w. Die Schule wurde von 30-40 hiesigen Bürgerstöchtern besucht, und zeigte an ben jeweiligen Jahresschlüssen schule Resultate.

Sanbele: gericht. An dem Handelsgerichte Alzeh waren im Jahre 1867: 782, und im Jahre 1868: 764 Processe anhängig, und fanden alle diese Rechtsstreite ihre Erledigung.

Fallimente wurden anhängig: 5, ausgesprochen 4. Firmenerklärungen fanden 70 statt.

Borms, November 1869.

# Großherzoglich Beffifche Bandelskammer.

Leonhard Senl, Commercienrath, Präfibent. F. Bet. 3. B. Dörr. C. Mielde. S. A. Michaelis. C. Pfeiffer. F. Baldenberg.

Dr. Marg.

# Inhalfsverzeichniß.

| Mank                              |     | Ceite |                                          | Beite |
|-----------------------------------|-----|-------|------------------------------------------|-------|
| Borbemerfungen                    | •   |       | II. Chatfachlicher Cheil                 |       |
| I. Gutachtlicher The              | il. |       |                                          |       |
| Allgemeine Lage                   |     | 4     | Landwirthichaftliche Brobuction Dunger . | 26    |
| Bollverein                        |     | 5     | D-61-2 4                                 | 26    |
| Bollparlament                     |     | 6     | (* 4)                                    |       |
| Rorbbeuticher Bunb .              |     | 6     |                                          | 27    |
| Dberfter Gerichtshof für Bai      | ts  |       | DER (11                                  | 27    |
| belsfachen                        |     | 7     | N F                                      | 28    |
| Buchergefete und Schulbhaft       |     | 7     |                                          |       |
| Bobenfrebit                       |     | 7     | Fruchthanbel                             | 32    |
| Batentmefen Berficherungsmefen    |     | 8     | Beinhandel                               |       |
| Berficherungsmefen                |     | 8     | Welstehniferien                          | 34    |
| Dag= unb Gewichtinftem            |     | 8     |                                          | 35    |
| Munginftem                        |     | 9     | 1                                        | 35    |
| Sanbelsverträge mit Defterreich . |     | 10    | Rohlenhanbel                             | 35    |
| a. mit Defterreich .              |     | 10    | Sanbel mit Colonialmaaren .              | 35    |
|                                   |     | 11    | " Manufacturen .                         | 36    |
| c. mit Spanien .                  |     | 11    | Fabrifation fertiger herrenfleiber       | 36    |
| d. mit bem Rirchenftaate          |     | 12    | Bollengarnfpinnerei                      | 36    |
| e. mit Rorb = Umerifg un          |     |       | Fabrifation von Bafferglas .             | 37    |
| Rufland                           |     | 12    | " " Glycerin .                           | 37    |
| 2011 acfetachune                  |     | 12    | " " Degras                               | 37    |
| Deutider Sanbelstag               | i   |       | " " Chamottewaaren                       |       |
| Banbelsgebrauche                  |     |       | " Raffeefurrogai                         | 38    |
| Sanbelstammern                    |     |       | Leberfabritation                         | 38    |
| Crebitgenoffenichaften .          |     |       | Basfabrifation                           | 40    |
| Bertebreanftalten :               | •   |       | Baugemerbe                               | 40    |
|                                   |     | 16    | Dampfmafchinen                           | 40    |
| Post                              | :   |       | Cravilige Spattaffe                      | 40    |
| Gifenbahn                         | :   | 18    | Borichuß: und Crebit : Berein .          |       |
| Schifffahrt                       | :   |       | Bollverfehr                              | 46    |
|                                   |     | 20    | Bahnverfehr                              | 48    |
| Deffentliche Laften und Ab-       |     |       | Boftverfehr                              | 51    |
| gaben.<br>Labat                   |     |       | Eelegraphenverfehr                       | 52    |
|                                   | ٠   | 23    | Schiffsvertehr .                         | 52    |
| Salz                              | ٠   | 23    | Bertehr auf ber Schiffbrude .            |       |
| Bein                              | •   | 23    | Schulen                                  | 54    |
| Branntwein                        |     | 24    | hanbelsgericht .                         | 56    |
| Bier                              | •   | 24    |                                          |       |
| orndengelb                        | •   |       |                                          |       |
| Stempel                           |     | 25    |                                          |       |

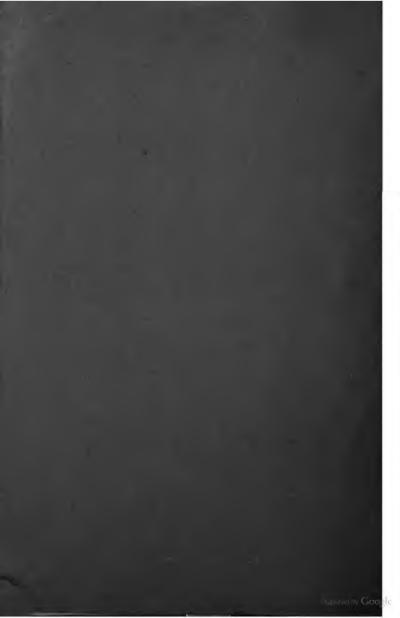